



El Cid Campeador

Der Cid.

NPI (Hande)

El Cra Campe:

M

AC LINEAN

1014

"M FOUNDY"

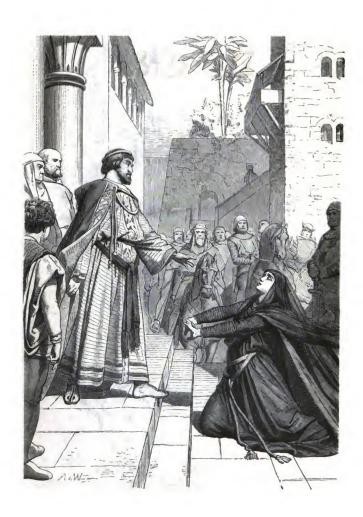

## Der Cid

#### nach spanischen Romanzen

befungen burd)

herder.

Mit Leichnungen bon 3. bon Werner, in Bolz geschnitten bon Closs & Auff.

Berlin,

G. Grote'iche Berlagebuchhandlung. 1869.

1=1.3

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

### 96502n

ACTOR, LENGX AND THADES POSSIBATIONS R 1710

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

In der Geschichte der bentschen Literatur hat Herder das undesftreitbare Berdienst, zuerst auf den hohen Werth der Bolfsdictungen hingewiesen zu haben. Das sührte ihn auch auf die altspanischen Romanzen. Ein großer Theil derselben dreht sich um Rodrigo von Bivar, jenen casiisianischen Edelmann, welchen die Araber "el Cid", d. i. herr, seine Landsleute Campeador nanneten (wohl Feldherr zu übersehen). Er hat vor den Nationalbelden der altgriechischen oder germanischen helbensage voraus, das seine Thaten in manchen Hauptzügen der Geschichte angehören. Aber freilich ist der historische Sid in dem der Romanze kaum noch wieder zu erkennen.

Anfang bes 8. Jahrhunderts war bas Reich bes letten drifts lichen Weftgothenkönigs ben Waffen ber Araber erlegen. Taufend Gothen fanden unter ihrem Führer Belano (Belagius) in ben Bebirgen Afturiens und Galiciens eine Buflucht, und mabrend faft in ber gangen Salbinfel bie ommeijabifchen Ralifen regierten (bei beren Belben fich ber Name Almanfor oft wieberholt), gelang es bier, aus ben Lanbichaften. Afturien, Galicien, Leon (bas Lowen im Wappen bat) eine felbständige driftliche Berrichaft gu bilben. In ben Rampfen mit ben Arabern entwidelte fich frub ein Beift driftlichen Ritterthums, beffen Schutheiliger ber beil. Jacobus (St. Jago) ift, ber in Compostella begraben fein foll. gefeierten Ramen jener Beit gebort 3. B. ber Baftarb Mubarra (Mubarba), Cohn eines Caffilianers und ber Comefter eines Ras lifen bon Corbova, welche fich in ben gefangenen Belben verliebt batte. Die nen eroberten füblichen Lanbichaften erweiterten fich all= mablich zum Königreich Caftilien. Gin febr hervorragenber Fürft war bier im 11. Jahrhundert Gerbinand I. Geine Thaten fteigert bie Cage gu folder Bobe, baß fie von einem Streit ergablt, ben

Berber, Gib.

er mit bem beutschen Kaiser Heinrich III., bem gleichzeitigen Papst Bictor II. und bem französischen König um die Kaiserwürde gehabt habe, wo er dann ten letteren in dem Pyrenäenthal von Aspa schlägt; jedenfalls legte sich Ferdinand selbst den Kaisertitel bei. Später wird auch jener Sieg dem Cid zugeschrieben und aus Aspa werden, freilich erst in ganz später Bearbeitung, die Alpen, so daß der Zug nun nach Saboven geht.

Unter Kerbinand I. ober bem Großen ift Robrigo von Bivar geboren, Sprögling ber ebeln Familie bes Lann Calvo, welcher etwa 100 Nabre fruber von feinen Landeleuten jum Schieberichter in Caftilien erwählt war. Ferbinand theilte bei feinem Tobe bas Reich unter feine Rinber: Cancho erhielt Cafilien, Alfons Leon und Afturien, Barcias Galicien , ber Infantin Urraca murbe bie Stabt Bamora, Toro an Elvire verliehn. Balb beraubte Sancho feine Beidwifter ihres Befites, enttbronte Barcias, ftedte Elvire in ein Rlofter und manbte fich bann gegen Alfons. Robrigo, ber fich icon in einem Felbauge gegen Cancho von Navarra ausgezeichnet batte, war Felbberr bes caftilifden Beeres. Das Gottesurtheil ber auf einen bestimmten Tag verabrebeten Schlacht follte enbgültig enticheiben. Die Caftilianer unterlagen; ba überrebete Robrigo ben Ronig Cancho, treulofer Beife feinen Bruber im Schlafe gu überfallen, und als Alfons in einer naben Rirche ein Afpl fuchte, wurde er bon bort fortgeriffen und in Burgos, ber caftilifden Sauptstabt, gefangen gesett; balb aber gelang ce ibm gu fliebn; ber Emir al Mamun von Tolebo gemabrte ihm Schut. Cancho aber wandte fich gegen Urraca, bie er im festen Bamora be= Dabei wurde er von einem Zamoraner, Bellibo Dol= fes, meuchlerisch umgebracht. Robrigo verfolgte ben Mörber bis an bas Stadtthor, ohne ihn einholen gu fonnen. - Jest übertrugen bie caftilifchen Cortes bie Rrone an Alfons VI.; boch mußte biefer vorher ichwören, daß er am Tobe feines Brubers un= ichulbig fei, und nur Robrigo hatte ben Muth, ihm ben Schwur in ber Rirche ber Gabea, b. b. ber beiligen Agathe ju Burgos abzunehmen. Offenbar begte Alfons gegen biefen ein gewisses Migtrauen. Um ihn und baburch jugleich ben übrigen Abel Cafti= liens an fich zu feffeln, gab er ihm feine Muhme Timene, bie Tochter

Diegos von Orviebo, eines Mannes vom höchsten afturischen Abel, zur Frau (1078).

Das find bie geschichtlichen Thatsachen, welche nun bie Gage mannigfach verandert bat. - Bunachft verlegt fie Cibe Unfange ichon in bie glangenbe Beit Ferbinands gurud und fo auch feine Gbe. Diefe aber mirb febr frub gang anbere bargeftellt. Timene wird bier gur Tochter eines Grafen Gormag. Derfelbe bat Diego. Cibs Bater, überfallen, feine Beerben geraubt, feine Felber ver-Diego gieht gegen ihn und fallt im Rampfe, ber junge Robrigo racht ihn, indem er Gormag erichlägt und feine Cobne gefangen nimmt. Ximene fann beim Ronig feine Gerechtigfeit erlangen und ichlagt biefem beshalb felbft vor, um bes Friebens willen fie mit Robrigo gu vermablen. Go ift biefe Ghe ein blofes Werf ber Bolitif. Timene aber ericheint urfprfinglich nur als bie ihrem Gatten unbedingt geborfame Sausfrau, ber es nie einfällt, ibn in feinen Entichließungen zu bestimmen ober aus Bartlichkeit gurudguhalten. Erft fpatere Jahrhunderte haben eine fentimentale Geite in biefes Berbaltniß bineingebracht, und fo ift auch bie Liebe ber Urraca jum Cib fpatere Erbichtung. - Er felbit, ber in ben alten Liebern alle Belt burch feinen gewaltigen Bart in Schreden fett, wird gerabegu ein galanter Sofritter bes 16. ober 17. Jahrhunderts, und es ift gang im Beifte folder Boefie, wenn fein und feiner Braut Sochzeitfleib und bie Sochzeits feier auf bas genaufte beschrieben wirb; fo bei Berber in ber 15. und 16. Romange. Da wird bas Inch aus bem belgifchen Courtray, bas fpanifche Saarnet, bie Jagerine (bas Bangerbemb) und bie Rlugelbaube ber Braut ermabnt. - Cbenfo geboren bie verichiebenen Bolfebeluftigungen, bag g. B. Maravebis, Gelbftude, unter bas Bolf geworfen werben, fpaterer Gitte an. - Alvar Fanes, gleich Robrigo einer ber fühnften Rriegsbelben jener Tage, mar Beuge bei ber Sochzeit. Sonft aber ftanb er bem Cib jebenfalls meniger nabe, als es nach ben Romangen icheinen muß. Er bat fpater eine gang abnliche Stellung eingenommen wie ber Cib und gehörte zu ben tüchtigften Gelbherren Alfons' VI.

Die 18. Romange läßt in einigen Bugen bentlich biejenige Auffaffung vom Gib erkennen, welche in ben alteften Liebern

geherrscht hat. Die ganze Entwickelung jener Königreiche brachte es mit sich, daß in den steten Kämpsen gegen die Araber jeder Ebelmann auf sich selbst gestellt war. Stolzes Selbstgesühl, Troß gegen jeden fremden Willen, wäre es auch der des Königs, Kampf unter eignem Banier, sür die eigne Ehre und die eignen Besitzthümer, das charakterisiert den volksthümlichen Helden jener Zeit. Seinem Lehnsherrn gegenüber ist er stets bedacht, sich nichts zu vergeben, und entsteht Zwist, so löst er den Berband, kündet ihm Trene und Lehen. So hat denn die alte Sage selbst die Bedeudung Ferdinands des Großen dem Cid zu Liebe heruntergedrückt. Rodrigo thut Alles, der König ist unentschlossen, oft verzagt, Rodrigo muß ihn berathen, ihm Muth einsprechen. Fallen Feinde ein, so fragt Ferdinand nach seinem Cidz kommen Gesandte, so werden sie an diesen gewiesen, so daß sie im Ernst nicht wissen, "wer Basall und König sei."

Aber auch biefer Rug ift fpater, ale bas Ronigthum in Spanien machtiger geworben und ber früher fo tropige Abel gu einem Sofabel berabgefunten mar, immer mehr verwischt worden. und nun wird. ber Cib zu einem treuen Diener feines Berrn. hochgeehrt burch bie Aufmerkfamkeiten, welche ihm biefer erweift, ftets beforgt, im beften Bernehmen mit ihm gu bleiben, tief betrübt, wenn er in Ungnabe fallt. - Das tritt besonders in ben Begiehungen bes Cib zu ben fpateren Konigen berbor. In Bezug auf Cancho foliegen fich bie Romangen ber Gefchichte am nachften Aber aud, bag ber Cib von Alfons verbannt murbe, ift an. biftorifd; über bie eigentlichen Grunbe ber Cache ift ichmer ins Rlare ju fommen. Go bleibt nur bes Ronigs Erbitterung wegen bes von Cib ihm abgenommenen Gibes. Die Romangen aber beuten zugleich auf Gigenmächtigkeiten, bie fich Robrigo im Rriege mit ben Mauren erlaubte, 3. B. foll er mit Al Mamun (Mi Mai= mon) von Tolebo auf eigne Fauft einen Bertrag in Alcala geichloffen haben. - Der Berbannte hat nun eine Reihe bon Jahren hintereinander bas leben eines beimatlofen Condottiere geführt, Bunachft trat er in ben Dienft bes Emire von Caragoffa, fur ben er auch gegen bie driftlichen Fürften von Arragon und Barcelona focht. Bier foll er fich bas Schwert Colabo erebert haben, mabrend

er bie Tigona erft von Butar, alfo furg vor feinem Tobe gewann. -Dagwiichen febrt er auch einmal wieber nach Caftilien gurud. Deift aber geht er als Unführer gebungner Rrieger auf eigne Beute aus, und vor Mdem tritt in feinem Befen rudfichtslofe Sabfucht bervor. Gine gange Reihe bon Schlöffern und Stadten gablen ihm Tribut, um nur ficher vor ihm gu fein. Dit genug hat er bei feinen Bugen auch driftliche Rirchen geplunbert und verbrannt. Das eigenthumliche Mittel, woburch er fich in einer Gelbnoth von ben beiben Juben in ber 45. Romange ein Unleben verschafft, um bie Ebelfteine (Spacinthen) feiner Frau gu iconen, fommt icon in einigen ber alteffen Lieber por. Geine am meiften gefeierte That mar bie Ginnahme von Balencia. Siftorifc liegt Rolgenbes ju Grunde: Ale ber Emir von Tolebo 1085 biefe Ctabt an Alfons abtrat, batte berfelbe es fich gur Bebingung gemacht, vom Ronig in ben Befit von Balencia gejett gu werben, beffen Ginnahme ein Thronftreit gwischen ben Gobnen bes fruberen Beberrichers leicht machte. Alvar Kanes unterftuste ibn beshalb mit caftilifden Truppen. Diefe aber mußten gurudgezogen werben, weil bamale bie Almoraviben unter Duffuf ben Tafchfin aus Africa berübergefommen waren und bie driftlichen Reiche arg bebrang-Duffuf nannte fich Emir al Mumenin, - Berr aller Berren. - baraus machen bie Lieber Miramamolin. Der ohnmach: tige Emir bon Balencia nabm nun ben Cib in feinen Golb. Doch mar biefer oft von ber Stadt abwefend und machte anderweit Beuteguge. Als aber Alfons einen Angriff auf Balencia versuchte, fiel Robrigo fogar in Caffilien verheerend ein und jog baburch bie driftlichen Truppen von Balencia ab. Balb barauf murbe in feiner Abmefenheit ber eigentliche Beberricher ber Stadt burch feinen Rabi gefturat und nun begann ber Cib bie Belggerung berfelben. Er zeigte babei bie bochfte Graufamfeit, ließ bie Gefangenen lebenbig berbrennen und von Sunden gerreißen. Endlich bewog er ben Rabi, ibm auf gunftige Bedingungen bie Thore gu offnen (1094); faum aber war er herr bes Blates, fo verbaftete er ben alten Mann und forberte bon ihm Muslieferung aller feiner Chate. MIs biefer Giniges zu verbergen fuchte, ließ ihn ber Cib aufs graufamfte foltern und verbrennen; ja er wollte auf gleiche Beife alle seine Kinder, Berwandten und Staven umbringen, nur der allgemeine Unwille von Christen und Muhamedanern hielt ihn zuruck. Eben so treulos behandelte er später die Stadt Murviedro. — Einige Zahre später, nachdem er inzwischen noch mehrsach gegen die Almoraviden gefämpst hatte, starb Rodrigo 1099, und gleich darauf legte sich ein arabisches Heer, als bessen Anführer die Romanzen Bukar, den Sohn des Mohrenkönigs, nennen, vor Valencia. Kimene hielt sich eine Zeit lang, dann aber befreite sie Alsons von Castilien; die Stadt mußte er den Mauren lassen. Bald erlitt er noch eine andere Niederlage durch die Almoraviden, namentlich in Folge der Feigheit des Grasen Garcia Ordonez und seiner Ressen, zweier Erasen von Carrion.

Man fieht, wenn bie 46, u. ff. Romangen ben Gib bei ben Rampfen um Balencia nur im Ramen bes unbantbaren Ronigs von Caftilien handeln laffen und jum Groberer von Neucaftilien machen, fo ift bas ebenfo wenig geschichtlich, als wenn feine Groß= muth und Menichlichfeit gegen bie Befiegten gefeiert wirb. Biel= mehr ift es urfprünglich nur feine raube Tapferfeit gewesen, welche bem Bolt imponirte, und fur eigentlichen Seelenabel, für alle milberen Tugenben hatte jene Beit noch fein Berftanbniß. Much jum Glaubenshelben tann ibn erft ein Zeitalter gemacht haben, worin jebe Erinnerung an feinen wirklichen Charafter verwifcht war. Die Quelle ber firchlichen Legenben, welche fich an feine Gestalt gehängt haben, war bas Klofter bes St. Bebro von Carbegna bei Burgos. wo er begraben ift, und burch bieje Romangen fommt nun vollends ein Ton von Frommigfeit und Chriftlichfeit in bas Wefen bes Cib. ber fich mit bem ursprünglich so wilben und tropigen Charafter febr ichlecht verträgt. Ebenfo beuten bie Univielungen aus ber flaffifchen Gelehrsamkeit (bie Girenen in ber 46., ber Philosob Empedofles ober Ariftoteles, ber fich aus Wiffensburft in ben Abgrund fturgt, in ber 12. Romange) auf fpateren Urfprung ber Lieber. Die Ergablung freilich von ben beiben Grafen Carrion, von Cib's Lowen, von ber nichtswürdigen Rache, welche bie Beiben an Cib's Tochtern nehmen, und ihrer Beftrafung (R. 56-61) fommt icon in febr alten Liebern vor. Die oben erwähnte Weigbeit zweier Grafen Carrion icheint bie erfte Beranlaffung zu einer

berartigen Sage gegeben gu haben. Gefchichtlich ift, bag von ben amei Tochtern bes Cib Chriftina einen Infanten von Navarra, Maria einen Grafen von Barcelong beiratete. - Gang in bas Gebiet ber monchischen Legenben geboren bie letten Romangen, welche fich um ben Tob bes Cib breben. Erft muß ihm ber beilige Betrus felbit ericheinen, bann fpielt ber qute Bifchof eine große Rolle in feinen letten Tagen, und nun tommt es au jenem feltfamen Buge, wo ber Gib, obicon bereits tobt, noch auf fein Rog gefest, und über bie Dauren mit Gulfe bes beil. Betrus ein Gieg errungen wirb. Dabei zeichnen fich bes Belben Freunde aus; unter ihnen wird wieber Alvar Faneg, aber auch Gil Diag genannt. Das war urfprunglich ber arabifche Alcalbe, bem ber Gib in Ba= lencia fein Amt gelaffen hatte und ber fpater jum Chriftenthume übertrat. Die Leiche wird im Rlofter Ct. Bebro be Carbegna (Corbogna) beigefett und ift auch lange nach bes Belben Tobe noch eine Quelle von Segnungen für bas Rlofter.

Mus biefem Ueberblide ergibt fich, wie gang verschieben, ber Beit wie bem Charafter nach, bie einzelnen Gibromangen finb. Cobalb bas aber einmal feftftebt, fann nur bie allerforgfamfte unb grundlichfte biftorifche Forfdung barüber enticheiben, welche Lieber gu= fammengeboren und ein einigermaßen einheitliches Bilb bes Belben geben. In Berbers befannter Cammlung haben wir in feiner Begiebung ein in fich ausammenftimmenbes Ganges, nicht einmal eine Dichtung nach fpanischen Originalen, fonbern bie Uebersetung einer frangofifchen Brofabearbeitung, welche 1783 in ber bibliotheque universelle des Romans erschien. Diefe aber geht mit ihren fpanifchen Originalen ziemlich willfürlich um und bringt jum Theil gang moderne und frembe Glemente binein, g. B. bie in ber 12, und 13, Romange enthaltene Unterrebung gwischen Cib und bem Ronige, ob Beiraten ober Lebigbleiben beffer fei, fowie über bie Tugenden und Gehler ber Frauen - ober bie fentimentale Liches= flage ber Urraca (R. 27) - und vollends bie Art und Weife, wie biefelbe (R. 40) ihre Liebe jum Cib verrath. Sier mag mohl ber Cib bes Corneille eingewirft haben. Auch bas Berbaltniß gwifchen bem Gib und Rimene ift weit mehr, als in ben alten Romangen ber Fall war, in ben Borbergrund gebrangt und hat eine Reihe

von Zügen erhalten, welche im 18. Jahrhundert für diese Dinge conventionell waren. — Auf diese französische Arbeit wurde Herber durch einen Artikel des "teutschen Merkur" Februar 1792 ausmerks sam. Er hat sich später allerdings noch einige spanische Romanzendösche verschafft, die vollständigste Sammlung aber, welche der französische Bearbeiter zu Grunde gelegt hatte, konnte er nicht erlangen. Da er nun in dem Wahne siand, der Franzose habe genau überssetz, so hielt er sich ganz an diesen; nur vierzehn Romanzen (54–61, 64–66, 68–70), welche er bei ihm nicht fand, sügte er nach spanischen Originalen hinzu. Im letten Jahre seines Lebens, 1803, übergab er die 22 ersten Lieder in der Abrastea der Oeffentslichkeit und verhieß eine Fortsetung. Diese erschien erst zwei Jahre nach seinem Tode, 1805.

Das Berbienft poetischer Gelbftanbigfeit fann man bemnach feiner Arbeit nicht beilegen; nur gang vereinzelte fleine Aenberungen rühren von ihm ber (am meiften ift bie 14. Romange als fein Gigen= thum anguseben). Andrerseits bat er aber auch an mehr als einer Stelle ben frangofischen Text migverftanben; fo 3. B. wenn in ber 10. Romange in ben Worten ber Urraca sa mere feine Mutter ftatt ibre Mutter überfest, wenn R. 30 panache Selmbufd mit panier Rorb verwechselt ift, wenn 38 ber Ronig beim Schwur feine Banbe auf eine Leimruthe ftatt auf bie Armbruft (arbalete de bois) legen muß, ober 39 ftatt rother Farbe (gueules) Bolfsrachen auf ben Schilbern find, ober 48 ber Gib Rimene anweift, feinen bon ihren Leuten, fatt nichts bon ihrem Bute (aucun de vos atours) zum Pfande zu feben. - Das Einzige, woburch fich Berber's Cib von feinem frangofifden Originale untericheibet, ift bie Berfification. Rur biefer ift es gu banten, wenn wir einiger= maßen an bie altspanischen Romangen erinnert werben.

Bendf.

### Der Cid.

I. Der Gid unter Ferdinand dem Großen.



1.
rauernd tief saß Don Diego,
Wol war keiner je so traurig;
Gramvoll bacht' er Tag' und Nächte Nur an seines Hauses Schmach,

An die Schmach bes eblen alten Tapfern Haufes ber von Laineg, Das die Inigos an Ruhme, Die Abarcos übertraf. Tief gefranket, schwach vor Alter, fühlt er nahe fich bem Grabe: Da indeß sein Feind Don Gorma; Ohne Gegner triumphirt.

Sonber Schlaf und sonber Speise, Schläget er bie Augen nieber, Tritt nicht über seine Schwelle, Spricht mit seinen Freunden nicht,

Soret nicht ber Freunde Zuspruch Wenn fie kommen ibn zu tröften; Denn ber Athem bes Entehrten, Glaubt er, schände seinen Freund.

Enblich schüttelt er bie Burbe Los bes grausam flummen Grames, Lässet kommen seine Söhne, Aber spricht zu ihnen nicht;

Binbet ihrer aller Sanbe Ernft und fest mit ftarten Banben. Alle, Thranen in ben Augen, Fleben um Barmbergigkeit.

Fast schon ift er ohne hoffnung, Mis ber jungfte seiner Sohne, Don Robrigo, seinem Muthe Freud' und hoffnung wiebergab.

Mit entstammten Tigeraugen Tritt er von bem Bater rüdwärts. "Bater", spricht er, "Ihr vergesset, Wer Ihr seib und wer ich bin.

" Satt' ich nicht aus Euern Sanben Meine Waffenwehr empfangen, Uhnbet' ich mit einem Dolche Die mir jeht gebotne Schmach." Strömenb flossen Freudenthränen Auf die väterlichen Wangen. "Du", sprach er, den Sohn umarmend, "Du, Rodrigo, bist mein Sohn.

"Ruhe gibt bein Born mir wieber, Meine Schmerzen heilt bein Unmuth! Gegen mich nicht, beinen Bater, Gegen unsers hauses Feinb

"hebe sich bein Arin!" — "Wo ist er?" Rief Robrigo: "Wer entehret Unser Haus?" Er ließ bem Bater Kaum, es zu erzählen, Zeit.

2.

Angehört ben Schimpf bes hauses, Geht gebankenvoll Robrigo, Denkt an seine jungen Jahre, Denkt an seines Feindes Macht:

In Afturiens Gebirgen Bablet Gormaz tausend Freunde, Er, in Königs Rath ber erfte, Er, ber erste in ber Schlacht.

Aber wenn er bie bem Bater Zugefügte Schmach bebenfet, Bas bebeutet alles anbre? . Recht will er vom himmel nur.

Bravheit ift er seiner Chre Schulbig; schabet ber bie Jugenb? Für fie flirbt aus echtem Stamme Selbst bas neugeborne Kinb.

Gilig langet er ben Degen Sich berab, ben einst Mubarra Buhrte, jener tapfre Baftarb. (Traurig hing ber Degen ba,

Als ob er, vor Alter roftenb, Seines Herren Tob betraure.) Eh' er noch ihn an fich gurtet, Rebet er ben Degen an:

"Dir gesagt sei es, bu ebler Degen, daß ein Arm dich fasset Gleich des Bastards Arm! Und fühlest Du, daß ihm noch Stärke fehlt,

"Rudwarts wirb er niemals weichen, Wenn er bich im Kampfe führet; Ehler, bu von gutem Stahle, Doch von besserm ift fein herz.

"Werth wird bessen, bem bu bientest Der sein, bem fortan bu bienest; Burb' er jemals unwerth beiner: Run, so bienst bu keinem mehr,

"Tief in seine Eingeweibe Birgt er bich . . hinaus ins Freie!" Rief er, "benn bie Stunb' ist fommen, Der gerechtsten Rache Zeit."

Beimlich, bag es niemanb wußte, Ging er aus bes Baters Saufe; Und noch war es keine Stunde, Eraf er seinen ftolgen Feind. 3

Buf bem Plate bes Palaftes Traf Robrigo auf Don Gormag. Einzeln, niemand war zugegen, Rebet er ben Grafen an:

"Kanntet Ihr, o ebler Gormaz, Mich, ben Sohn bes Don Diego, Als Ihr Eure Hand ausstrecktet Auf sein ehrenwerth Gesicht?

"Bußtet Ihr, baß Don Diego Ab von Lapn Calvo ftamme? Daß nichts reiner und nichts ebler Als sein Blut ift und fein Schilb?

"Bußtet Ihr, baß weil ich lebe, Ich fein Sohn, kein Menich auf Erben, Kaum ber mächt'ge herr bes himmels Dies ihm thate ungestraft?" —

"Beißt bu", sprach ber stolze Gormaz, "Was wol sei des Lebens Hälfte, Jüngling?" — "Ja", sprach Don Robrigo, "Und ich weiß es sehr genau.

"Eine Sälfte ift, bem Eblen Ehr' erzeigen; und bie anbre, Den Sochmüthigen zu strafen, Mit bem letten Tropfen Bluts

"Ubzuthun bie angethane Schanbe." Als er bies gefagt, Sah er an ben ftolgen Grafen, Der ihm biese Worte fprach: "Nun, was willst du, rascher Jüngling?"—— "Deinen Kopf will ich, Graf Gormaz", Sprach der Cid, "ich hab's gelobet!"— "Streiche willst du, gutes Kind",



Sprach Don Gormaz, "eines Pagen Streiche hättest bu verbient." D ihr Heiligen bes Himmels, Wie warb Cib auf bieses Wort! 4

Thränen rannen, fille Thränen Rannen auf bes Greifes Wangen, Der, an feiner Tafel fibenb, Alles um fich her vergaß,

Denkend an die Schmach bes Saufes, Denkend an des Sohnes Jugend, Denkend an des Sohns Gefahren Und an seines Feindes Macht.

Den Entehrten flieht bie Freude, Flieht die Zuversicht und hoffnung;: Alle kehren mit ber Ehre Froh und jugenblich jurud.

Noch versenkt in tiefer Sorge, Sieht er nicht Robrigo kommen, Der, ben Degen unterm Arme Und bie Banb' auf seiner Bruft,

Lang' ansieht ben guten Bater, Mitleib tief im Bergen fühlenb, Bis er gutritt, ihm bie Rechte Schüttelnb: "Ih, o guter Greis!"

Spricht er, weisend auf die Tafel. Reicher flossen nun Diego Seine Thränen: "Du, Robrigo, Sprachst du, sprichst du mir dies Wort?" —

"Ja, mein Bater! Und erhebet Euer ebles, werthes Antlitz." — "Ift gerettet unfre Chre?" — "Ebler Bater, er ist tobt." — "Setie bich, mein Sohn Robrigo, Gerne will ich mit bir fpeisen. Wer ben Mann erlegen konnte, Bit ber erste seines Stamms."

Weinenb kniecte Robrigo, Ruffenb feines Baters Sande; Beinend kufte Don Diego Seines Cohnes Angesicht.

5.

Menlen und Geschrei und Rufen, Rossetrit' und Menschenstimmen Mit Geräusch ber Waffen tonte Zu Burgos vor Königs hof.

Nieber flieg aus feiner Kammer Don Fernando, er, ber König; Alle Großen seines Hoses Folgten ihm bis an das Thor.

Bor bem Thore stand Ximene. Ausgelöst bas haar in Trauer Und in bittern Thränen schwimmend Sank sie zu des Königs Knie.

Gegenseits kam Don Diego Mit breihunbert eblen Männern, Unter ihnen Don Robrigo, Er, ber stolze Castellaner. Auf Maulthieren ritten alle, Er allein auf einem Roß; Bisamhanbschuh' trugen alle, Er allein ben Reiterhanbschuh; Alle reich in Gold und Seibe, Er allein in Bassenvehr. Und bas Bolk, ben Zug ersehend, Und ber Hof, als an sie kamen, Alle riefen: "Schaut ben Anaben, Der ben tapfern Gormaz schlug!"

Ringsumher sah Don Robrigo Ernst und fest: "Ift euer einer, Den bes Grafen Tob beleibigt, Freund, Berwandter, wer er ist:

"Sei's zu Fuße, fei's zu Rosse, Stell' er sich." Sie riefen alle: "Dir mag sich ber Teufel stellen, Er nur, wenn es ihm beliebt."

Ub von ihren Mäulern stiegen Die breihundert eble Anappen Ihres Königs Gand zu fuffen; Sigen blieb auf feinem Roß

Don Robrigo. "Steige nieber, Sohn Robrigo", sprach ber Vater, "Deines Königs Hand zu kussen." — "Wenn Ihr es besehlt, o Vater, Eurethalben thu' ich's gern."

6.

Mit zerrisinem Trauerschleier, Sprach Aimene jeht zum König — Thränen schwollen ihre Augen, Wie war sie in Thränen schön!

Schön wie die bethaute Rose Glanzte sie in ihren Thränen; Schöner blühten ihre Wangen Glühend in gerechtem Schnierz. Ibre Worte fing ber Sanger, Ted nicht ihre Blid' und Seufzer -: " ön.g.", iprach fic, "ebler König, Schaffe mir Gerechtigfeit!

"Er erstach mir meinen Bater, Er erstach ihn, eine Schlange, Meinen Bater, ber, o König Dent' es! bir bein Reich beschütt;

"Reinen Bater, ber von Selben Ctammte, bie mit ihren Fahnen Ginft Belagins, bem erften Christentönig, folgeten;

"Meinen Bater, ber ben Christens Glauben selbst mit Macht beschirmte, Ihn, bas Schreden ber Almanzors, Ihn, ber Ehre beines Reiches Ersten Sproß, in beiner Krone, Ihn, ben ersten Ebelstein.

"Recht nur fleh' ich, nicht Erbarmen. Recht muß beistehn jedem Schwachen; Unwerth ist ein ungerechter Fürst, daß ihm der Edle diene, Daß die Königin ihn liebe, Keines ihrer Kuffe werth. —

"Und bu wilbes Thier, Robrigo, Auf! durchbohr' auch biefen Busen, Den ich hier in tiefster Trauer Dir eröffne! Morb' auch mich!

"Warum nich bie Tochter töbten, Der bu ihren Bater raubteft? Warum nicht bie Teinbin Die bir's jest und ewig er Rache forbert fie, bes Pinn Und ber gangen Erbe Rache Gegen bich!" Robrigo is

Und des Rosses Janm erge . 3 Kehret langiam er den Radi Allen Feldherrn, allen Ritegeet, Wartend, ob ihm einer folge; Aber feiner folger ihm.

Als Ximene dieses sabe, Rief sie lauter noch und taut r: "Rache, Krieger, bl t'ge ma Ich selbst bin bes Rach r

7.

An der Tafel saß Fernan. Bu Burgos im Konige & Als Kimene tief in Trager Und in Thranen, vor ib ingere.

Mit bescheibener Geberbe Sprach fie jammernd bie. "König, eine arme Zam Komm' ich, suchend Guern

"Eben ftarb auch meine Gramvoll, die mit uniere Schnähung nachtieß benn unjers haufes lebet neck.

"Täglich bar er fich ma Der großsinnig stolze La a Reitet täglich mer vor im Seinen Fal en a f der ...



"Der mir meine Tauben würget, Alt und jung. Schau' ber, o König, Sieh bas Blut auf meiner Schürze, Meiner jüngsten Taube Blut.

"Oft hab' ich's ihm untersaget; Und was gab er mir für Antwort? Lies, o König; biese Zeilen Sandt' er heute mir zum Hohn." "Un Dona Ximena.

"Du flageft, einzige, verehrte, ichone Rimene, Dag taglich Dir mein Falf' bie Tauben Komme zu rauben.

Sein herr begleitet ibn — D burft' er fubn Die Einmal febn, ber auf so harte Art Bom Schicfal und vom Falf er angemelbet marb!"

Als ber König bies gelesen, Stand er auf von seiner Tasel, Schrieb sosort an Don Diego, heimlich sandt' er ihm ben Brief.

Wiffen will ben vollen Inhalt Don Rodrigo. "Rein, bei Gett nicht Und bei seiner heil'gen Mutter," Sprach er, "lass" ich Euch, o Later, Euch allein nach hofe ziehn."

8.

Eingefallen in Caftifjen Baren Könige ber Mauren Fünf. Berwüffung, Lärm und Feuer, Mord und Tob zog ihnen vor.

Ueber Burgos ichon hinüber, Montes b'Dca, Belforabo, San-Domingo und Narara Steht verheeret alles Land.

Beggetrieben werben Seerben Schafe, Chriften, Chriftenfinder, Manner, Beiber, Rnaben, Mabden; Jene weinen, biefe fragen: "Mutter, wohin gieben wir?" Ruhmreich sammeln schon bie Mauren Ihren Raub, zurudzukehren; Denn niemand begegnet ihnen, Niemand, auch ber König nicht.

Bu Bivar auf seinem Schloffe 'hörte biese Noth Robrigo; Noch war er nicht zwanzig Jahre, Doch an Muth war er ein Mann.

Auf fein Roß, es hieß Babiega, Stieg er, wie hoch in ben Wolfen Gott auf seinen Donnerwagen, Und burchrannte rings bas Lanb.

Die Basallen seines Baters Bot er auf; sie waren alle Angesangt zu Montes b'Oca Und erwarten ihren Feinb.

Guter Simmel! von ben Mauren Bog fortan nicht Einer weiter. Aber die geraubten Seerben, Männer, Beiber, Christenkinder, Alle ziehen ihres Beges Froh und frei. Die fünf gefangnen Mohrenkönige, bem König Don Fernando schickt Robrigo Die Gesangnen zum Geschenk.

9

Auf bem Throne faß Fernando, Seiner Untertbanen Rlagen Anzuhören, und zu richten, Strafend ben und jenen Iohnend .--Denn kein Boll thut seine Pflichten Ohne Straf' und ohne Lohn --: Als mit langer Trauerschleppe, Bon dreihundert ebeln Knappen Still begleitet, ehrerbietig Bor ben Thron Timene trat.

Auf bes Thrones tieffte Stufe Kniete sie bemüthig nieber. Tochter fie bes Grafen Gormaz, Hob fie so gu klagen an:

"Sechs Monate find es heute, Sechs Monate, grober König, Seit von eines jungen Kriegers Hand mein ebler Bater fiel.

"Biermal fniet' ich Euch ju Füßen, Biermal gabt Ihr, großer König, Euer Wort mir, mir zusagenb Rächende Gerechtigkeit.

"Noch ift fie mir nicht geworben; Jung und frech und übermuthig Spottet Eurer Reichsgesethe Don Robrigo von Bivar.

"Und Ihr ichutt ihn, ebler König, Ihr; benn wer von Guern Männern Seiner fich bemächtigt hatte, Uebel war' es ihm gelohnt.

"Gute Kön'ge find auf Erben Gottes Bilb; die ungerechten Sind undankbar ihren treuen Dienern, nahren Factionen, Haß, Berfolgung, em'ge Feinbschaft, s Seufzer und Berzweiselung. "Denkt baran, o großer König,. Und verzeihet einer Baise, Der die Klag' auf ihren Lippen Schmerzlich Euch ein Borwurf wirb!"

"Bas Ihr spracht, sei Euch verziehen". Sprach der König; "boch, Ximene, Gnug gerebet und nicht weiter. Euch erhalt' ich den Rodrigo; Bie um seinen Tod Ihr jeho, Werdet bald Ihr um seine Lebent Und um seine Wohlsahrt slehn."

10.

Die ericholl ein Ruhm gerechter, Größer nie als Don Robrigo's: Denn funf Könige ber Mauren, Mauren aus ber Moreria, Waren ihm Gefangene;

Und nachdem er mit Bereibung In Basallenpflicht und Zinspflicht Sie genommen, sandt' er alle Bieber in ihr Land gurud.

Als nach fieben langen Jahren --Rie war' er von ihr gewichen --Don Fernando jeht bie feste
Stadt Coimbra, fest burch Manern
Und burch Thurme, überwand,

Weihet' er ber Mutter Gottes Die prachtvollste ber Moscheen; hier in biesem heil'gen Tempel hielt Robrigo Ritterwacht. hier mit eignen Königshanben Gurtet ihm bas Schwert ber König; Und bie Königin, fie führet Selber ihm ben Zelter ju;

Die Infantin, Dona Uraca, Schnallt ihm an bie goldnen Sporen: "Mutter", sprach fie, "welch ein Ritter! Einen schönern sah ich nie.

"Glüdlich ift bas Bauermädchen, Die ihn ohne Scheu bes Borwurfs Unanständig niedrer Sitte Lang' anschauen nach Gesallen, Ohne Schen ihn sehen darf! Glüdlicher ist die Gemahlin, Die ihm zusührt seine Mutter, Ihm, bem Schönsten, ben ich sah!"

Alfo fprach bie Königstochter; Doch nicht mit ber Rosenlippe, Tief nur im verschwiegnen Busen Sprach also ihr filles herz.

## 11.

(Die Infantin Dona Itraca fpricht.)

Ebler Ritter, Den Robrigo, Jung und fühn und flug und tapfer, Strafe dich mit Schmach ber himmel, Daß du mir mein herz bekämpft, Kühner! ohne zu bedenken, Wer du bift und wer ich bin.

"Daß bu eine Stadt bezwungen, Daß fünf Könige der Mauren Du in beine Fesseln zwangeft, Daß ben ftolgen Grafen Gormaz Du in früher Jugend schlugeft, Macht bich bieses so verwegen? Bescher Spanier, o Ritter, That' es nicht? und wol noch mehr!

"Ebel zwar bist du geboren, Ausznüben schöne Thaten: Dem, der einzig seine Pflicht thut, Dem ist keinen Dank man schuldig, Und gebührt er dir, so wisse, Diese Pflicht ist nicht die meine, Sie ist meines Baters Pflicht.

"Wenn ein Mangel an Bermögen Mich bir anzunähern scheinet, Mich, bie meine Königsabkunst Ueber bich so hoch erhebt:
D so wisse, Königstöchter Sind deswegen arm an Gütern, Weil der Abel ihres Stammes Ihnen mehr als Reichthum gilt. Armuth ist an mir kein Flede, Sie ist meiner Hoheit Ruhm.

"Reich, bas weiß ich, ift Aimene, Darum ist's, bag bu sie liebest; Rein, nicht barum: benn; Robrigo, Unrecht will ich bir nicht thun. Sie auch liebt bich. Nun, so liebet! Mir macht es ben kleinften Kummer, Daß ber Eid Aimenen liebt.

"Eines reichen Grafen Tochter Gnüget bir, bu fleiner Ritter; 3ch bin arm: bebarf ein ebler Diamant, bebarf er Golb?

"Schön bist bu — wie einst Narcissus, Weise — Salomon war weiser, Ebel — beren gibt es viele, Tapfer — Spanien erziehet Keine Memme, Don Nobrigo, Neich — bas sind so viele Narren, Weit berühmt — bas waren viele Mehr als bu, und starben bennech Eingehüllet in die Tücher Menschlicher Vergessenbeit.

"Ritter, wenn bein eigner Spiegel Dir nur beine Schönheit verhalt, So tritt her vor meinen Spiegel, Er erniebert beinen Stolz. Geh bann hin zu beinesgleichen, Ritter; eine Königstochter Blide nur mit Ehrfurcht an!

Alfo sprach bie eisersucht'ge Königstochter, Dona Uraca. Und ber Cid, er stand und schwieg. Denn sie liebt' ihn tief im Herzen; Und als sie nun ausgeredet, Fuhr sie fort, mit ihrer Nabel Ihm zu nahn bie schönste Scharpe, Die er — nicht begehrete.

12.

In bem blühnben Oftermonat, Da die Erbe nent sich kleibet, Da die weißbehaarte Mutter Sich wie eine Fee verwandelt In die schönste junge Nomphe, Da luftwandelte der König Bon Castiljen, Don Fernando, Er mit seinem gangen hofe Bor Burgos im schönen Thal.

Und von seinem ganzen hofe Nahm er keinen als Robrigo hin zu einer Silberquelle, Glänzend schöner als Krystall. Mit ihm sprach er an ber Onelle; Aller Augen sahn ihn sprechen, Aber keines Ohr vernahm, Was zu Gib ber König sprach.

Dies sprach er: "Ich lieb' Euch, Ritter; Jung seib Ihr und brav und tapser, Aber noch nicht weltersahren, Und am wenigsten versieht Ihr Euch aufs weibliche Geschlecht.

"Alle wollen fie regieren, Und regieren benn auch wirklich; Leiber wir find nur ihr Werkzeug; Unfre mannlichsten Gebanken, Oft gerftörte fie — ein Weib.

"Gleich als hatte Gott zulett noch In sein schönes haus, die Schöpfung, Deshalb nur die Frau geführet, Daß durch sie und für sie alles, Alles je geschehen sollte, Sonder Schein, daß sie es thut.

"Junger Mann, bie Frauen kennen Ift bir nühlich, biefes Biffen Uebersteiget jebes anbre; Doch — zu weithin forsche nicht! "Dir sonst könnt' es and so geben Wie bort jenem alten Beisen: Beil er ihn nicht fassen konnte, Stürzet' er sich in ben Schlund.

"Das Geheimniß ist — ber Beiber Macht auf unfre Männerherzen. Dies Geheimniß stedt in ihnen Tief verborgen, Gott dem herren, Glaub' ich, selber unersorschlich.

"Benn an jenem großen Tage, Der einst aufjucht alle Fehle, Gott der Weiber Gerzen sichtet, Findet er entweber alle Sträflich, oder gleich unschuldig; So verstochten ift ihr herz.

"Ungehen'r ist die Entsernung Zwischen einem Mann und Mäbchen, Und burchaus zum Bortheil dieser; Junger Mann, weißt bu warum?

"Darum: Manner gehen vorwarts; Und bas Weib — es sieht sie kommen. Er veranschlagt; sie begegnet Seinen Klanen — weißt bu wie?

"Sieh bort jenen leichten Bogel, Der von Zweig zu Zweige hüpfet. Neden wirb er lang ben Jäger, Der ihm folget Schritt vor Schritt;

"Bor bem Angesicht bes Eigners Wirb er seine schönsten Früchte Raschen, weil er ohne Wassen Ihn ba vor sich steben sieht: Und mas haben gegen Weiber Bir, die Manner, wol für Baffen? Deshalb bann regieren fie.

"Und hiebei ift feine Ausnahm", Jebe gleicht hierin der andern. Junger Mann, der Weisheit Regel Rath, — fich zu vermählen nie." Also sprach zu Sid der König, Der badurch ihn prüfen wollte. Hört, was er antwortete.

13.

An bent Rand ber Silberquelle, Mis ber König ausgesprochen, Nahm ber Gid also bas Bort:

"Freilich bin ich jung, o Rönig, für bie Regeln alter Beisheit; Aber, bas Gefet ber Ghre Bu verftehen, nicht zu jung.

"Denn aus gutem Blut erzeuget Und genährt in guter Schule, Spricht die Ehre mir: Erhalten Muß ein Ebler fein Geschlecht.

"Muß bem Baterlande bienen, Muß in Rath und That dem Herren Hold und tren sein und gewärtig, Muß ihm beistehn mit Gewicht;

"Dazu also einen Namen, Einen hoben Baum sich pflanzen, In beg Schatten auch ber Frembe Ruh' und Schut und Rettung sucht; "Muß ber Kirche, muß bem Staate Kinder geben, die ihm gleichen. Dies ift mein Geset ber Ehre, Das Bermählung mir gebeut.

"Ber das heil'ge Band ber Ehe Flieht, o König, ber verleugnet Feige, wie ein Ueberläufer, Bater und Religion.

"Er zerreißt ben Zaum ber Ehre, Trennt bas Banb, bas ihn an Menschen, Das an sein Geschlecht ihn knüpset Und an andere Geschlechter; Dafür wird er hart gestraft.

"Den entlaufenen Berächter Straft Berachtung aller Eblen; Jebermann erscheint er nublos Und unwürdig seines Stammes.

"Was das Regiment der Frauen Anbetrisst, o großer König, So ist meine Meinung dies:

"Sie regieren wie die Diener Ueber fehlerhafte Herren. Ber zur Dede seiner Mängel Ihrer nicht vonnöthen hat, Gegen eine Welt von Feinden Ift er ftark und ftehet sicher. Sonderlich im Punkt der Ehre Gab kein Weib dem Mann Gesche, Durft' auch nie ihm solche geben; Das Bergnügen ift ihr Feld, "Und da mögen sie regieren; Sie verstehn barauf fich besser, Besser, bunkt mich, als die Manner. Dies ist meine Meinung, herr.

"Und was anlangt ihre Gleichheit, Unterwerf' ich mich der Meinung Meines Lehnherrn. Alle taugen Nicht, sebald der Mann nicht taugt.

"Alfo nehm' ich's gegen alle Auf, zu Roß und auch zu Fuße; Nur behaupt' ich, jedes Weibes Fehler ift des Mannes Schuld.

"Eine Bitte noch, o König, Bor bem Enbe bes Gespräches: Zur Bermählung mit Ximenen, Baise jeht bes Grasen Gormaz, Bitt' aus föniglicher Gnabe Ich mir bie Bewilligung."

Un tem Rand ber Gilberquelle Gingen jest fie auseinander, Don Fernando und ber Cib.

> 14. Nobrigo.

In der stillen Mitternacht, Wo nur Schmerz und Liebe macht, Nah' ich mich hier, Weinende Ximene — Trodne deine Thrane! — Zu dir.

Imene. 3n ber bunteln Mitternacht, Bo mein tieffter Schmerz erwacht, Ber nabet mir?

Robrigs.

Bielleicht belauscht uns hier Ein uns feinbselig Ohr; Eröffne mir —

Ximene.

Dem Ungenannten, Dem Unbekannten Eröffnet sich zu Mitternacht Kein Thor. Enthülle bich; Wer bist du, sprich!

Robriga.

Bermaifete Ximene, Du fenneft mich.

Ximene.

Robrigo, ja ich kenne bich; Du Stifter meiner Thranen, Der meinem Stamm sein ebles Haupt, Der meinen Bater mir geraubt —

Rodrigo.

Die Ehre that's, nicht ich. Die Liebe will's verföhnen.

Ximene.

Entferne bich! Unbeilbar ift mein Schmerz.

So ichent', o ichente mir bein herz; 3ch will es heilen.

Ximene.

Wie? Zwischen bir und meinem Bater, ihm! Mein Berg ju theilen? --

Robrige.

Unenblich ift ber Liebe Macht.

Zimene.

Robrigo, Gute Racht!

Bls der König, Don Fernando, Bon Rodrigo und Aimenen Beider Bort und Treu' empfangen, Zu vergessen allen haß

Und deshalb sich vor bem guten Frommen Bijchof Luyn Calvo Bu vermählen — benn die Liebe, Sie allein verzeihet gang —,

Gab er, um ben Gib Timenen Gleichzumachen an Bermögen, Balbuerna und Salbaña, Belforabo und San-Pebro De Carbeña gab er ihm.

herrlich ging am hochzeittage Auf die Sonne. Don Nodrigo, Abgelegt die Wassenrüftung, Kleidet sich mit seinen Brüdern Hochzeitlich und fröhlich an.

Echt walloner Pantalone; Mit Scharlach gezadte Schube, Fein an Leber, zween Stifte Befteten fie fest und enge An den kleinen netten Fuß.

Jeho zog er an die Weste, Eng anliegend, ohne Borten; Dann die schwarze Atlassade, Wohlgepusst mit weiten Aermeln — Wenig batte sie sein Later Rur getragen. Auf den Atlas Fiel von ausgezadtem Leber, Breit auständig das Collet. Und ein Net von goldnen Fäben, Eingewirkt in grüne Seibe, Shloß sein Haar ein. Auf bem Hute, Bon cortrager feinem Tuche, Hob sich eine Hahnenseber Bunderbarlich hoch und roth.

Schönbefranft bis auf bie Sufte Reichet ihm bie Jazerine, Und um feine Schultern fpielet Ausgeplufcht ein hermelin.

Und ber unverzagte Degen, Tizonada war sein Rame, Er der Schreden aller Mauren, Hängt in schwarzen Sammetbändern An dem sesten tapfern Gurt. Ausgezackt, gefaßt mit Silber War der Gurt; ein seines Schnupftuch Wohlgesaltet hing an ihm.

So gekleibet, ging ber eble Cib, begleitet von ben Brübern, hin zum weiten Kirchenplat, Wo ber König und ber Bischof Und bie Herrn bes Hofes alle Mit Aimenen ihn erwarten, Mit Aimenen, seiner Braut.

Sittsam ftand sie ba, Kimene. Bon elastisch feiner Leinwand Puffte ihre Flügeschaube; Bon bem feinsten londner Tuche, Bohl garnirt, war ihre Kleidung, Die von Schultern zu ben Füßen Barg und zeigte ihren Buchs; Auf zwei rosigen Pantosseln Stand als Königin sie ba.

Ihren hals umschlang ein halsbind; Un ihm hingen acht Mebaillen, Einer Stadt an Werthe gleich, Und die reichste unter ihnen, Den Sanct-Michael barftellend, Schwer von Perlen und Juwelen, hing Timenen an der Bruft.

So begaben bie Berlebten Jum Altar fich; vorm Altare, Eh' ber Braut bie hand er reichte, Sah er mit bem Blid ber Liebe Und fprach zu ihr, tiefbeichamt:

"Fräulein, einen Mann von Ehre Leiber hab' ich Euch getöbtet; Denn es wollt' es Ehr' und Pflicht. Diesen Mann geb' ich Euch wieder, Und was Ihr mit ihm verloret, Eater, Freund, Berwandte, Diener, Alles geb' ich Euch, mit allem Mich Euch, Euren Ehgemahl."

Aus zog er ben fühnen Degen Borm Altare, kehrt' zum himmel Seine Spite. "Wich zu ftrasen", Sprach er, "biene bieser ba, Wenn mein Leben lang ben Eibschwur Ich verletze: Euch zu lieben und Euch alles zu ersetzen, Wie ich Euch vor Gott gelobt. — Und nun auf, mein guter Onkel Lunn Calvo, segnet und!"



Vom Altar und ans ber Kirche Bog die Hochzeitseier prächtig: Don Robrigo und Limene; Stattlich an Limenens Seite Ging ber König, ber Bermählten Bormund; an Robrigo's Seite Eing ber fromme gute Bijchef; Dann ber herren langer Zug.

Bol burch einen Ehrenbogen Ging ber Bug hin jum Palafte. Ausgehängt aus allen Fenftern hingen, goldgestidt, Tapeten, Und ben Boben bedten Zweige, Frijche Kräuter, Rosmarin.

Auf den Straßen, auf den Gassen Längs hinan bis zum Palafte Tönten in getrennten Chören, Unter Saitenspiel und Cymbeln, Glüdwunsch, Freud' und Luftgesang.

Alvar Fañez, unter allen Freunden Cids ihm fiets der erfte, Zeht von Dienern reich begleitet, Und geschmüdt mit schönen hörnern Zeigt er prächtig sich als Stier.

Untolin, auf einem Gfel, Ihn gleich einem Roffe tummelnd. Martin Belaez, mit Blafen Boller Erbfen, die er answarf Allem Bolf zur lauten Luft. Herzlich lacht barob ber König, Gab bem Pagen, ber, ben Damen Bum Erschreck, ben Teufel spielte, Eine hand voll Maravebis, Auszuwerfen unter's Bolk.

Also führete ber König Sich zur rechten hand Aimenen; Und die Königin empfing sie; hinter ihr die herrn rom hofe. Froh und freier ward ber Zug.

Weizen warf man aus den Fenstein, Daß der Hut des Königs selber, Daß Amenens Busenkrause Dicht und voll von Weizen lag; Korn nach Körnern las der König Selbst ihn aus Aimenens Krause Bor der Königin Ungesicht.

Alvar Fanez, ber es ansah, Rief als Stier: "Wol möcht' ich lieber Statt bes Ropies meines Königs Jeht besiten seine Hand." —

"Gebt ihm einen Korb voll Weizen", Sprach ber König; "und Ximene, Angelanget im Balafte Ihr umarmt ihn für ben Scher3."

Aber von Aimenens Seele War bas taumelnde Gelächter Weit entfernt; sie ist zu glücklich, Als daß sie sich lustig zeige. Mehr spricht ihr gerührtes Schweigen Als die lautste Fröhlichkeit,

Bei bem hochverehrten Site Bebro's, ben ber Bischof Bictor Damals einnahm, trat ber Deutschen Kaijer — Heinrich war sein Rame —, Kagend trat er so vor ihn:

"Gegen König Don Fernando Bon Leon und von Castiljen, heil'ger Bater, flag' ich hier. Jebe Christenmacht erkennet Mich für ihren herrn und Kaiser; Er verweigert mir die Ehre, Er verweigert und Tribut.

"Zwingt ihn bazu, Seil'ger Bater, Bur Erhaltung wie bes Glaubens So auch unster beider Reich'!"

Drohenbe Befehle sanbte Bictor jeht zu Don Fernando, Einen Kreuzzug ihm ankundend, Wenn er nicht bem Hil'gen Stuhle Und bem Paiserthum ber Deutschen Ehr' und Gaben willigte.

Lange ftand Castiljens König In Gebanken, wohl erwägend, Wenn bie Sache fürber schritte, Die Gesahren seines Reichs. Alle riethen nachzugeben, Nachzugeben größrer Macht.

Nur der Cid — er war abwesend, In ber ersten Zeit ber Liebe Schlummernd an Aimenens Bruft; Aber als er von ber Botichaft Und von Königs Rath geboret, Gilt' er und sprach zu ihm so:

"Ach, jum Unglud Gures Reiches Baret Ihr geboren, König, Benn, jolang' Ihr lebt, ein anbrer hier gebot' in Gurem Reich!

"Rimmermehr soll es geschehen, Solang' Ihr lebt und ich lebe! Denn, o König, jede Ehre, Die Euch Gott gab, zu erhalten, Ift und, Euren Dienern, Pflicht; Wer Euch anders rieth, o König, Rieth Euch sonder Ueberlegung Und vermindert Euren Ruhm. Fordert sie heraus, die Droher! Die Ausschrung ist des Königs; Die Ausschrung ist des Kriegers. Fordert sie; ich nehm' es auf.

"Denkt, o König, und bebenket. Wir erwarben Euch Castilien, Wir, mit Ehre, Gut und Plut; Eher gab' ich auch mein Leben Sin, eh' biese fremben Wespen Zehren sollen unsre Beute, Ernten unsrer Siege Frucht.
Denn, o König, gebt Ihr ihnen Etwas, o so bleibt Euch — nichts."

Und so führt ber unverzagte Sib zehntausend madre Männer Durch die Alpen hin ins Felb. Ihm entgegen zog Graf Raymund Bon Savoy'n mit vielen Rossen; Doch ber Cib, er schlug ben Grafen, Macht' ihn selber jum Gefangnen, Und nur gegen seiner Tochter Geiselschaft gab er ihn los.

Auf ber Welt bas ichonfte Fraulein, Barb fie Königes Geliebte; Und ber Gohn, ben fie erzeugten, Barb ber Kirche Carbinal.

Auch ber König ber Franzosen Sanbt' bem Cib ein Geer entgegen, Das er schnell zerstreuete; Da er bann mit seinen Tapfern In Italien also waltet, .Daß in Gile Papst und Kaiser, Beibe bes Tributs vergessenb, Botschaft senben zu Fernando, Rur ben Cib hinwegzuziehn.

Und so kehrete ber Feloherr Stolz zurud mit seinen Tapfern. Seine königliche Rechte Reicht' ihm bankend Don Fernando; D, wie war ber Cib so fröhlich Ueber seines Königs Dank!

18.

Gen Zamora, wo der König Eben hof hielt mit den Ebeln, Kamen mautische Gesandte Zum Robrigo von Bivar.

Bon funf Königen ber Mauren, Die er einst in Pflicht genommen, Baren sie bie Abgesanbten, Ihm zu reichen ben Tribut: Hundert Pferd', Araberstammes, Edle Rosse, brunter zwanzig Weiße, zart wie Hermelin, Zwanzig apfelsarbne graue, Dreißig rothe, breißig braune, Allesammt mit reichen Deden Ueberlegt und stolz gezäumt;

Für Dona Kimena brachten Reichen Schmud fie an Juwelen, Zwei koftbare Spacinthen; Auch zwei Kiften Seibenftoffe, Ihren Knappen zur Livrei.

Chrerbietig, wie Basallen, Naheten sie ihrem Lehnherrn, Nannten ihn Gebieter Cib. "Freunde", sprach der Cid, "ihr irret; Wo mein Herr, der König, hof hält, Bin ich selber ein Basall. Der Tribut, den ihr mir bringet, Er gehöret meinem Herrn."

"Cagt", erwiderte der König, "Euren herren, daß ihr Lehnherr Kein Monarch zwar sei, doch leb' er Mit Monarchen. Ich besitze Nichts, was ich nicht ihm verdanke, Meinem Felbheren, eurem Cib."

Alfo fehrten bie Gesanbten Rüdwärts, ohne recht zu wissen, Wer Basall, und König sei.

Sehnlich wartete Aimene In ben Salen ihres Palasts, Sehnlich harrt' sie auf Robrigo; Denn die Stunde der Entbindung Naht, die gräusamfüße Stunde, Ihres Lebens, wie sie hosset, Frendenreichster Augenblick.

Eines Morgens — es war Sonntag — Melbeten sich ihr die Schmerzen, Und es badet sich in Thränen Ihr bescheidnes Angesicht. Seufzend nimmt sie ihre Feder, Manche, manche zarte Klage, Mehr als tausend liebevolle Bitten schreicht sie dem Gemahl, Den sie wol erweichen könnten, Wenn die Ehre nicht in Felsen Wandelte der Helben Gerz.

Nochmals nimmt fie jest bie Feber, Und mit neuer Rlag' und Seufzen Schreibt fie auch an ihren König, Un ben ebelsten ber Welt:

"Guter, weiser, großer Ronig, Sieghaft und gerecht und bieber, Eure Dienerin Ximene Rlaget vor Euch, über Guch.

"Scherz nur war es, Don Fernando, Eurer königlichen Laune, Die mir ben Gemahl einst gab; Denn wol wenig junge Frauen Waren weniger vermählet, Als ich bin — verzeiht, o König! — Und allein burch Eure Schulb.

"Diesen Brief schreib' ich in Burgos, Bo mein Leben ich verwünsche Und auch Euch viel Boses will; Denn von den Geboten Gottes, . Belches gibt Euch Recht, o König, Ehgenossen also lange Eie zu irennen und so oft?

"Belches gibt Euch Macht, o König, Mir aus einem garten Manne, Artig, liebenswerth, bezaubernb, Aller Belt gum muften Schreden Einen Löwen gu erziehn?

"Sechs Monate, Tag' und Nächte, Haltet Ihr ihn fest im Bügel, Und wol einmal kaum im Jahre Sieht er seine Gattin, mich.

"Und wie kommt er? Blutgebabet Bis gu Füßen feines Pferbes. • Wenn ich bann mit meinen Armen Ihn umfange, schläft er ein;

"Träumet, wie ein Wilbbefessner, Schlachten, Kämpfe. Kaum noch taget An bem Firmamente brunten Der Aurora frühfter Strabl,

"Ohne mich nur anzuschauen, Ob ich wache, ob ich schlafe, Springt er auf. Mit welchen Thranen, Großer Gott, empfing ich ihn! Bater wollt' er mir und alles, Bater und Gemahl mir fein! Alles fehlet ber Berlaffnen Jeho, Bater und Gemahl.

"Thut Ihr bies, um ihn zu ehren: König, beg bebarf er nicht. Längst war er ber Bielberühmte; Eh' am Kinn ber Bart ihm sproßte, Waren Könige ber Mauren Fünf ihm schon Gesangene.

"Königlicher herr, ben letten Augenblick erwart' ich balb; Balb wird er Euch Nachricht geben — Und ich fürchte fast, die Thränen, Die dem Bater ich vergossen, Schadeten vielleicht dem Kinde, Das an meinem herzen schläft.

"Guter König, also schreibet Mir in Eures Herzens Sprache, Wollt Ihr ben Gemahl mir senben? Ober wollt Ihr, baß die Gattin Eures ehrenvollsten Felbherrn Ihm den Erstgebornen bringe Einen Waisen, vaterlos?

" Madfdrift.

"Und noch eins, o guter König: Berfet meinen Brief ins Feuer, Daß nicht Eurer höfling' einer Ihn belache! Denkt baran.

"Und auch baran, Don Fernando, Daß flatt meines Ehgemahles Mir nur seine alte Mutter Blieb, die mir zur Seite schläft."

Sehn Uhr war's am frühen Morgen, Als ber König seinen Schreiber Rief und sorberte Lapier. Mit vier Punkten und bem Zuge Paraphirt er Kreuz und Namen, Und also antwortet er:

"Eble fittsame Ximene, Meinen Gruß Euch ehrerbietig, Meine Hochachtung und Gunft!

"Ihr beklagt um ben Gemahl Euch Gegen mich, Dona Kimene, Wenn ich ihn zum Nachteil Eurer Mir zur Luft zurückbehielte, Klagtet Ihr mit vollem Necht. Aber ba bie Heibenkriege, Die auf meinen Grenzen stürmen, Ihn rückgalten, ist es meine, Ober ist es seine Schulb?

"Daß er nicht in Euren Armen Stets geschlafen, bies beweiset, Eble Doña, Euer Brief. Also glaub' ich auch ber Furcht nicht, Daß Ihr einen vatersosen Sängling in bem Schose tragt.

"Orängt ihn nicht, zurückzukommen, Euren Ehgemahl; er hörte, Auch an Eurer Seite hört' er Mit Unfust die Kriegsschalmei. Und wenn er nicht Feldherr wäre, Saget mir, was wär't ihr beibe? Ebelmann und Ebelsran. "hatt' er Könige ber Mauren fünf als Jüngling zu Basallen: Bollte Gott, er hatte beren fünfmal fünf; benn um so minber hatte Feinde jest mein Reich.

"Kann er also nicht, Ximene, Bei Euch sein im Augenblicke, Wo Ihr ihn so sehnlich wünscht: So erlaubt mir, eble Mutter, Daß ich seinen Plat vertrete; Denn ich glaub' es, nur ber König Ift illr ihn bes Plates werth.

"Euren Brief sollt' ich verbrennen? Sehen sollen ihn die Lacher Meines Hoses, tiesbeschämt. Daß Ihr meinen nicht verbrennet, Zeichne ich ihn zum Contracte Und verbinde mich, Kimene, Isi's ein Sohn, den Ihr gebäret, Geb' ich Zelter ihm und Degen, Mit zweitausend Maravedis, Ihm, dem Nitter, zum Geschenk; Ift es eine Tochter, seh' ich Bierzig Mark an gutem Silber, Bom Geburtstag an, ihr aus.

"Und fo lebet wohl, Aimene! In ber Stunde Gurer Schmerzen Gelf' Euch bie hülfreiche Mutter, Aller himmel Königin!

"Machichrift.

"Eben kommt, ich hör' ihn kommen, Euer ernster, lauter Feldherr, Mir die Lection zu lesen, Daß ich nicht zu Felde bin."

Ehren, Glud und Macht und Guter, Aller Ruhm und Pracht ber Erbe, Eine leichte Bafferblase Seib ihr, auf bem Luftchen schwebenb Einen turgen Augenblid!

Don Fernando, er, ber Große — Und mit Recht so zubenannt —, Spaniens Monarch und Raiser, Liegend auf bem Tobesbette, Seine lette Stund' erwartend, Denkt er nur ber Ewigkeit.

Ausgetheilet hatt' er alle Reich' und Güter seinen Söhnen. — Welche Stimme schallt auf einmal In den traurigen Gewölben Des Palastes? Der Infantin Doña Uraca Stimme ruft.

Beinend tritt sie vor den König, Trauernd tief im Trauerschleier, Nahet sie dem Bett des Baters, Fällt auss Anie vor seinem Bette; Die verehrte Hand ihm füssend, Flehet sie ihn also an:

"O mein Bater, unter allen Göttlich=menschlichen Gesehen Rennet mir, was Euch verbindet, Eure Töchter für die Söhne Zu enterben? Ausgetheilet Habt Ihr Eure Neich' und Länder Weinen Brüdern, und vergaßet, Bater, und vergaßet mich. "Mio bin ich Eure Tochter Richt, Senor; benn wenn ich's ware, Bar' ich auch nur Guer Baftard, hatte, meiner zu gebenken, Euch erinnert bie Natur.

"hab' ich, königlicher Bater, Diese Schmach um Euch verdienet, Nun so nennet meine Schuld. Rennet Ihr sie nicht, was werden Frembe Bölker von Euch sagen, Sagen alle eble Männer, Wenn sie von dem Unrecht hören, Das Ihr, stets gerechter König, Einer Unbescholtnen thut?

"Männer, in bie Wilt eintretenb, Bringen, Güter zu erwerben, Kräfte sich und Ansehn mit; Was sie sich erwerben konnten, Müßigen zu hinterlassen, Dieße bas nicht, ebler Bater, Seine Söhn' erniedrigen? Aber sagt: was kann die Tochter, Was kann sich ein Weib erwerben? Dingeworfen auf die Erbe, Dat sie nichts als des Gehorsams, Als des Dienens niedern Lohn.

"Benn Ihr mich enterbet, Bater: Ohne Land und ohne Boben, Muß ich in die Frembe flüchten, Muß — verzeiht ein hartes Wort mir —, Eure Härte zu verbergen, Muß bie Tochter Euch verleugnen, Beil Ihr sie verleugnetet. "Bobl, so geh' ich bann als Pilgrim In die Welt. In meinen Abern Wallet königliches Blut; Dessen fürcht' ich zu vergessen, Weil mein Bater es vergaß."

Mlfo fprach mit lautem Beinen Die Infantin Dona Uraca. Als fie ausgerebet hatte, Bartete fie auf die Antwort Ihres Baters, ber im Sterben Bar, bes Königs lettes Bort.

22.

Königen ben Mund zu ichließen, Darf es oft nur eines Beibes Freier Rebe. Don Fernando, Gine Beute jest bes Tobes, Hörenbe seiner Tochter Klagen, Hatte Kraft genug, zu seufzen Ueber ihre stolze Kühnheit, Aber kaum genug ber Kräfte, Bu antworten. Lange sucht er Worte, bis er also sprach:

"Tochter, flöffen Eure Thränen, Die 3hr jest um eitle Güter Weinet, so um Euren Bater: Sie verlängerten, ich glaub' es, Selber noch mein Leben jest; Aber ba 3hr, stolze Tochter, hier vor meinem Tobesbette Nur um Erbengüter weint, So bebenkt, was nehm' ich jeho Sterbend mit mir ans ber Belt?

"Und ich bant' es meinem Schöpfer, Daß er mir, Euch zuzureben, Euch zu reinigen die Seele, Kraft noch und Vermögen schenkt. Graden Weges geht zum himmel Scho, hoss' ich, meine Seele; In dem Feuer Eurer Worte Litt sie ihre Läutrung schon; Denn bedenket es, o Tochter, War die Stunde meines Scheidens, Mich also noch zu betrüben, Ein erlesner Augenblick?

"Eurer Brüber Reich' und Güter Reibet Ihr, und wollt nicht sehen, Daß mit bem Besith ich ihnen Auch aussege Pflicht und Last? Pflicht, die Länder zu beschüten, Last, sie weise zu regieren. Alles deß bedürft Ihr nicht. Sie vielleicht sind arm bei vielem, Ihr bei wenigem die Reiche; Denn Persenen Eures Standes, Denen niemand gleich sich schapet, Was bedürfen sie für Reichthum Als, ihr Leben hinzuleben, Eines Klosters Einsamfeit!

"Freilich seib Ihr meine Tochter, Dent' ich, aber eine Eitle; Wol bacht' ich an Eitelkeiten, Uls ich Euch erzeugete. Euch trug eine eble Mutter; Uber eine böse Umme — Denn bas zeugen Eure Reben — Säugte Euch mit schlechter Milch. "Drobet Ihr, in fremde Lande Euch zu flüchten: wer, o Tochter, So ber Junge läßt den Zügel, Reißet auch der Ehre Zaum; Ungst hatt' er ihn schon zerrissen, Als er so verwegen sprach. — Leichter wird mir's, die Berwirrung Eures Kopses zu gebenken, Tochter, als daß meines Blutes Also Euer Herz verdarb.

"Euch, bie Schwestern, sollten Eure Brüber — bieses war mein Wille — Unterhalten; jest befehl' ich, Um mit mir ben Segen aller Meiner Kinber mitzunehmen, Zest befehl' ich — höret mich:

"Urm will ich Euch nicht verlassen, Seit Ihr, was Ihr sprechet, spracht. Ebel ist bein Blut, Uraca, Doch ich kenne bein Geschlecht. Also meine Stadt Zamora Laß ich dir, die wohlverwahrte, Wohlbevölkerte. Dich werben Tapfre Männer in ihr schügen Und dir solche Ehr' erzeigen, Daß der Ehre zu gedenken Du burch sie gezwungen wirst. Ob mich beine jüngste Schwesser Eleich mit keinen Bitten anging, Set ich ihr, wie dir Zamora, Das Gebiet von Toro aus.

"Diefes ift mein ernfter Bille; Und wenn meiner Gobne einer Euer Erbitheil Guch ju rauben Je gebenkt, bem geb' ich meinen Schwerften vaterlichen Fluch."

Alle, die ben König also Reben hörten, spracen: "Amen! Fluch bem Räuber seiner Schwestern! Schrecklich tress, ihn Tob und Fluch!" Don Garzia, Don Alsonso Sprachen Amen; boch Don Sancho, Er allein in der Bersammlung Bor bem Bett bes Laters — jewieg.

II. Per Gid unter Pon Sando dem Starken.



Die Basallen seines Reiches Bot er auf: nicht seine Rechte An der Brüder Land zu prüsen; In das Treffen sie zu führen, Rief er sie bei Ehr' und Pflicht.

"Ach, Robrigo", sprach Aimene, "Also hast du sie beschlossen, Meine Leiben? Eins von beiben Soll ich missen, Eins ausgeben — Wol mein Leben, Ober minbstens die Gebulb!

"Meiner Treue mich zu rühmen, Stehet mir nicht an; ber Liebe Ift treu sein die schönfte Pflicht; Rur wie durft Ihr mir der Treuen, Mir der Liebenden, Robrigo, Bon so langem Abschieb sagen?

"Ach beschlossen ift's, beschlossen, Eins von beiben Soll ich meiben, Eins aufgeben — Wol mein Leben, Ober minbftens bie Gebulb!

"Benn ich Euch verehrend liebe, Denkt Ihr nicht baran, Robrigo, Daß bie Zeit ja alles, alles Rüdwärts führe? baß im herzen Auch ber tiefften Liebe Wurzel Sterbe, wenn man fie nicht pflegt?

Zwar ist bies Euch keine Drohung; Denn in Worten wie in Thaten Kann Ximene ben Robrigo Nie beleid'gen. Eisersuchtig Könnte sie als Kind nur — sterben.

"Ja, es ift, es ift beschlossen, Eins von beiben aufzugeben, Die Gebulb ober mein Leben!

"Undankbare Männerherzen! Euch entstammt der Weiber Leichtsinn; Die Beständigkeit des Weibes Töbtet eurer Liebe Glut.
Kennten wir euch recht, ihr Männer, Würden wir euch je vertraun? Sprich mir auf dein Herz, Robrigo, Denkst du noch an jene Schwüre, Un die schränen und Gelübbe, Die du einst mir treu gelobt? Aus dem Herzen bir verschwunden; Wie ein Kerzen dir verschwunden; Wie ein Lüstchen überm Sande hat die Zeit es sortgeweht."

Bartlich füffete Aimenens Angesicht ber tapfre Felbherr, Schwur ihr auf ben Griff bes Degens, Schwur ihr, treu zurückzukommen, Sei's lebenbig ober tobt.

Lange führeten die Brüder, König Sancho in Castiljen, In Gallicien Don Garzia, An der Reiche Grenzen Krieg. Endlich trasen sie zusammen, Und von beiden Seiten fielen Tapfre Männer, bis Don Sancho, Sancho selbst gesangen ward. Nahe war's, daß der mit Unrecht Krieg begonnen, ihn mit Schande Endigte; denn unter allen Streitenden war König Sancho Wel an Leibeskraft der stärkste, Doch der seigeste an Muth.

Albar Fanez, er ber erste Freund bes Sib, kaum sieht ben König Er gesangen, brüngt er stürmend An ben Plat bes Unglücks ein. "Laßt ben König, ihr Berräther!" Kuft er wüthend, und sie slohen, Die barten Afturier.

Frei stand also König Cancho. Doch die Schlacht, sie war verloren; Uebrig waren bem Befreiten Kaum sechshundert Castiljaner. Wie? sechshundert Castiljaner? Für die ganze, weite Erbe Sind sie gung, wenn Cib sie führt!

Un fommt er. Auf feinem Rosse, Als ihn Sancho fommen siehet, Ruft er laut zu feinem Geer: "Auf, von neuem in bas Treffen! Balb ift jest bas Schlachtfelb unfer; Denn ber Cib ift ba! Willfommen, Cib! 3hr kommt zu rechter Zeit."

Ernst antwortet ihm Robrigo: "Und Ihr, Herr, zu sehr unrechter Erafet Ihr auf diesen Plat. Besser Saters stehn geblieben Betend mit gesaltnen Händen, Als im ungerechten Kriege Mit dem Bruder einzuernten Eures Baters harten Fluch.

"Ungern nehm' ich Don Garzia Zeht gefangen; für die Ehre Und doch muß ich's, für die Ehre, Für den Dienst muß ich es thun, Muß ich nehmen, oder sterben Als ein Kriegsmann. Euch, o König, Bringet hier in diesem Felde Weder Sieg noch Niederlage Ruhm, Euch schändet dieser Krieg."

Eben trat Garzia singend Auf ben Kampiplat, tief unwissend, Bas geschehn war und geschah. Strads erklangen die Trommeten, Die Trommeten und die Zinken, Reue Brüberschlacht begann.

Und in Mitte feiner Eblen Barb Gargia balb gefangen.

"Ach, was thut Ihr, ebler Cid?" -

"Rönig, was für Euch ich thate, Benn Ihr mein Gebieter waret. Beht will es bas Schidfal alfo. Unterzieht Euch ihm, wie ich!"

25.

Als Don Sando seinen Bruber, Den gesangenen Garzia,
In den sesten Thurm von Luna
Eingesperret: wie ein Sperber,
Der den ersten Raub gesostet,
Jeht nach reicherm, größerm Raube
Dürstet und nach wärmerm Blut,
Warf auf seine jüngste Schwester
Sando sich; er schleppt' Elviren,
Wie die schwache Taube wehrlos,
Aus dem ihr verliehnen Toro
Gen Burgos ins Klester hin.

Jest entblößet Don Alfonfo. Ronig von Leon, bie Spite Geines Degens und verfündet Laut ber Belt und offenbar: Mus Chrfurcht für feinen Bater, Und fich felber gu beschüten, Unternehm' er biefen Rrieg, Doch nicht gegen feinen Bruber, Einzig gegen ben Beiduter Gines nieberträcht'gen Raubers; Der Beichüter beiße Cib. "Denn", fprach er, "bie Bofen mußten Abstehn bon ben Frevelthaten, Wenn zu folden fein Rechtschaffner Ihnen biente; benn ber Befte Bird im Dienft ber Bofen ichlecht."

"Rebe jeht", sprach König Sancho, "Perle meines Reiches, rebe: Ziehet er nicht gegen mich?" —

"Gott ift's, ber uns alle richtet!" Sprach ber Cib. "Doch wollt Ihr's wissen, König und mein herr, so sag' ich: Euer Bruder, weil er recht hat, Eilet er vorjetzt zum Unglück." —

"Auf, zu Baffen!" rief Don Sancho, "Fliegt, ihr Fahnen! Fliegt, Paniere! Seht, es kommen die Leoner, Löwen der Standarten kommen, Doch nicht löwen, die sie tragen; Und wir haben für sie Thürme\*), Thürm' und Schlösser zum Gefängniß." —

"Auf!" fiel Cib ihm in bie Rebe, "Auf! weil man an mich benn will." —

"Gott genad' ihm, wer an bich will, Braver Cib, bu Blume Spaniens, Spiegel echter Ritterschaft!"

Alfo zogen fie zum Kriege. Don Alfonso ward gesangen, Und gesangen ward Don Sancho, Jener von den Castiljanern, Bon den Leonesen dieser, Und noch wankt das Glück der Schlacht.

Als der Cid auf seinem Rosse Lossprengt auf den Hausen Krieger, Der Sancho umschlossen bielt: "Fangen oder hangen!" rief er.

<sup>\*)</sup> Unspielung auf die Wappen von Leon und Castilien, beren jenes gowen, biefes Castelle fubrt.

"Richt bas eine, nicht bas andre, Guter Cid!" ward ihm zur Antwort. "Fangen oder hangen!" rief er; Und sein König stand befreit.

Don Alfonso blieb gefangen, Warb gesperret in ein Kloster, Wo ihn balb, zum Dank ber Ehre, Die bem Eid er laut erzeiget, Doña Uraca ihn ins Freie Fördert, daß er gen Toledo hin zu AlisMaimon floh.

26.

Juf Zamora geht ber Feldzug, Auf die feste Stadt Zamora. Zahllos ist das Heer der Krieger, Zahllos Königes Entwürfe. — Tapfrer Cid, du ebler Feldherr, Bor Zamora ziehest du?

Unterweges spricht ber König Zu ihm: "Freilich, ausgehauen Ift die Stadt wie aus dem Felsen, Der ihr anliegt wie ein Panzer; Did wie eines Mannes Länge If die Dicke ihrer Mauern, Und die Thürme dieser Mauern, Ihre Festen aufzuzählen, Forderte wel einen Tag. Ubzuleiten den Duero, Der sie einschließt wie ein Mädchen, Ift ganz über Menschenmacht. Uebergäbe mir Zamora Meine Schwester, Cid, so hätt' ich

Eine Festung, in ganz Spanien Wär' ihr keine Feste gleich.
Guter Cid, von meinem Bater Als ein Aleinod mir vererbet, Eidlich mußten wir versprechen, Lebenslang Euch hoch zu ehren Und zu solgen Eurem Rath; Guter Cid, du unsers Hauses Säule, thu' es mir zu Liebe, Bringe Botschaft nach Zamora, Fordre es von meiner Schwester, Fordre es zum Tausch um alles; — Doch vergiß nicht beizusügen, Wenn sie mir die Bitte weigert, Daß ich nehme, was ich bat." —

"Freilich weiß ich nicht", antwortet Ihm ber Cib; "je mehr bie Mauern Bon Zamora ich betrachte, Desto kühner, besto stolzer Scheinen sie mir bazustehn."

"Recht", spricht Sancho, "recht gerebet, Dieses find bie ersten Mauern, Die nicht beinem Anblid gittern."

Und je naher Cib ber Stadt fam, Ging fein muntres Roß Babieça-Langfam und hing feinen Kopf.

27.

Crauer war noch in Zamora Um ben Tob bes großen Ronigs Don Kernando, tiefe Trauer. Ueberbanat mit ichwarten Tuchern Baren Rirden und Altare; Rein Gefang, fein Ton ber Freube, Much fein Inftrument ber Liebe Ließ fich hören auf ben Gaffen. Die Infantin Dona Uraca, Schmerglich bitter weinte fie Um ben Tob bes großen Baters, Um ben Gram, ben fie ihm fterbenb Roch in feiner letten Stunbe Bugefügt, um feine Bute. Um bas Unglud ihrer Schwester, Der vertriebnen Dona Elvira, Um bas Unglud ihrer Brüber Don Gargia, Don Alfonfo; Und - wer follt' und fonnt' es glauben? -Roch beweint im tiefften Bergen Ginen anbern Bunich Uraca. Den Berluft wird fie beweinen, Wenn fie jeben langft vergaß.

Denn bem Glud, geliebt zu werben, Gleicht kein anber Glud auf Erben; Die geliebte Schäferin, Sie allein ift Königin.

In bergleichen Gramgebanken Tief versenket saß Uraca, Als auf einmal vor den Thoren Bon Zamora Cib erscheint. 28.

Grab einreiten in Zamora Will ber Cib, als ihn bie Wache, Ihn mit seinen funfzehn Kriegern, Anhält braußen vor bem Thor. Laut und lauter wird ber Lärmen, Lauter bas Geschrei ber Straßen, Bis es zur Insantin brang.

Und in ihren Tranerkleibern Gilte schnell sie auf die Mauer, Als — das Schreden von Castiljen — Sie den Cid da vor sich sieht. Ihre schönen Angen neben Thränen; an die Mauer drückt Sie die Brust, enthüllt ihr Antlit, Und vorbreitend ihre Arme, Rufet sie ihm surchtbar zu:

"Da bu uns zu Feinben haben wolltest, Warum klopftest du an unfre Thore? Da durch dich wir hier in Jammer leben, Warum kommst du und was willst du weiter? Da, der Freunbschaft Maske weggeworsen, Du dem Unrecht deinen Arm geliehen —

"Rüdwärts, rudwärts, Don Robrigo! Deine Chre ift verloren! Rüdwärts, rudwärts, ftolger Cib!

"Seit er seinen Gib an mir gebrochen, Den er zuschwor einer Königstochter, Mich zu schirmen, mich, die einst ihn liebte Und noch jest sein Bild in diesen Mauern Ehrt, in Mauern, die er kommt zu ftürmen; Seit, von einem neuen Glüde trunken, Er vergag bie ichönen Jugendtage, Die an meines Baters hof er lebte.

"Rudwärts, rudwärts, Don Robrigo! Deine Gere ift verloren! Rudwärts, rudwärts, ftolger Gib!



"Dem mein Bater Ritterwassen reichte, Meine Mutter selbst ben Zelter zuführt', Ich anschnallete bie gelbnen Sporen, Knieend auf bem Marmor. Er bemerkte Damals nicht, was jedes Mädchen merket; Er vergisset, was er war, und benkt nur, Was er ift. Auch ich, so manches bacht' ich, Was ber himmel mir um meiner Fehler Willen nicht vergönnte. Meine Aeltern hoben ihn; er stürzte mich hernieder.

"Rudwarts, rudwarts, Don Robrigo! Deine Chre ift verloren! Rudwarts, rudwarts, ftolger Cib!

"Ich, ein Weib, bazu noch jung und zärtlich, Kann ihm zwar kein Leib vom himmel wünschen; hat er mich mit seinem Stolz beseibigt, hat er innig mir bas herz verwundet, Kommen von ihm alle meine Leiben:

So komm' auf ihn meine Güt' und Gnade!
Ich verzeih' ihm. Er barf mich beseib'gen
Ohne Strafe; benn bes jungen Ritters,
Seiner, in der prächt'gen Kirche zu Coimbra
Werd' ich stets gedenken. Aber bennoch —

"Rudwarts, rudwarts, Don Robrigo! Deine Chre ift verloren! Rudwarts, rudwarts, ftolger Cib!

"Dag er nicht ben Bruch bes Gibs verhindert', Den Don Gancho meinem Bater guichwur, Daß er feinem Ranbe nicht gewehret, Der bem Don Gargia, Don Alionfo Ihre Reiche nahm - ber eine ichmachtet 3m Gefängniffe, ber anbre mußte Bu Unglaub'gen flieben, ju ben Beiben -; . Dag Don Sancho meiner armen Schwester. Die im Rlofter jett von Milbe lebet. Toro, ihr rechtmäßig Erbtheil, raubte Und ber Cid auch biefes ihm nicht wehrte; . Dag mein Bruber nicht und auch ber Cib nicht Tief errothen, mich bier zu befampfen, Mich, bie Comefter, mich, ein fcmaches Beib nur, Die ju Baffen nichts fonft bat als Thranen: Desbalb -

"Rudwarts, rudwarts, Don Robrige! Deine Chre ift verloren! Rudwarts, rudwarts, ftolger Cib!"

Also sprach, gepreist ben Busen An bie Mauer, Dona Uraca! So antwortet sie bem Cib.

Er, betroffen von der Antwort, Sält verworren; dann auf einmal Lenkt er um sein Roß Babiega: "Rüdwärts!" höret man ihn murmeln, "Rüdwärts!" höret man ihn murmeln, "Reitend nach dem Lager stumm. Und so kommt er von Zamora Wol von manchem Pfeil verwundet, Der, auch ohne Spit, und Eisen, Lief im herzen bohrend glüht.

29.

Still versunken in Gebanken, Gab ber Gib, als von Zamora Jenes Tages er zurudkam, Strad's gab er bem König Sancho Rechenschaft von seiner Botschaft, Der ihm biese Worte sprach:

"Solches ift ber Kön'ge Schicfial, Wenn fie mit zu wenig Klugheit Bu viel Ehr' erzeigen einem, Ginem fiolzen Unterthan.

"Ihr, Graf von Bivar, ich weiß es, Jenen keden Zamoranern

Riethet Ihr ben Ungehorsam Und bas Widerstreben an.

"Eure Beisheitsregeln kenn' ich, Fortan sind sie nicht die meinen; Und zu meinen Füßen läge Augenblicks hier Euer Korf, häti' ich es nicht meinem Bater, Ich mit allen meinen Brüdern, Auf sein haupt zuschwören müssen, Euch zu ehren. Fort dann! Fort Aus Castiljen. Beg aus allen Meinen Reichen!" —

"Anch aus benen, Die ich Euch erobert habe? Ober nur aus benen Reichen, Die ich, König, Euch erhielt?" —

"Fort aus allen!"

Don Robrigo, Der gebankenvoll erst bastand, Lächelte, sah ruhig um sich Und — bestieg sein Roß Babieça. Todesstille herrscht im Lager, Denn ber Cib — er ist hinweg!

30.

Ein Geräusch von Waffenrüftung; Pferbetritt', Galop, Galope; 3ween zamoraner Ritter Sind es, von ber ersten Bravheit.

Längs bem Ufer bes Duero Reiten fie mit grünen Schilben — Füchse reiten fie, bie Degen Sind von braunem icharfem Stahl.

Wohlgewaffnet, auf bem Sattel Fest und leicht, wie Sasen sprengen Sie hinauf bort jenen Sügel, Und im Augenblicke stehn fie Bor ben Castiljanerfahnen

Einer ist ein alter Ritter, Arias Gonfalo sein Name, Weit bekannt. Zwei Gegner sind ihm Wie ein Haar aus seinem Bart. Neben ihm der junge Ritter Ift sein jüngster Sohn; er scheute Wol auch nicht den dritten Mann. Unverzagt, sobald sie hörbar Reben koninten, rusen sie:

"Sind im königlichen Lager Zweien Benei der Ritter, die mit zweien Zamoranern ihre Lanzen Brechen wollen, sind wir da, Sie zu lehren, König Sancho Sei kein Edelmann, indem er Seiner Schwester das zu rauben Kommt, was ihr der Later gab.

"Thun babei Berzicht auf jebe Ritterehr' und Königssadung, Nie zu sitzen einem Eblen An der Seite, nie von Frauen Zu empfangen Lieb' und Gunst; Thun Berzicht auf dieses alles, Wenn mit zweien Lanzenstößen Wir ben Plat von unsern Gegnern Richt geleert. Wenn zwei sich fürchten, Mögen drei, und vier, und zwanzig Selbst auch mit dem Teusel kommen, Rur mit Einem nicht — dem Eid."

Als zwei Castiljanergrafen hörten biese kuhne Forbrung, Wie bie Löwen brüllten sie: "Wartet, Ritter, zwei Minuten, Unzulegen uns bie Waffen."

Inbeg fie fich also ruften, Sprach ber alte Zamoraner, So fprach er zu feinem Sohn:

"Müdwärts sieh bich um, o Jüngling! Auf ben Mauern, auf ben Thürmen Bon Zamora sehen Frauen Und Jungfrauen auf uns her, Nicht auf mich, ber alt und grau ist, Aber auf ben jungen Ritter, Den mannhasten, schauen sie. Führest du dich wohl, so gab' ich Für mein Landgut nicht die Bänder, Die man dir verehren wird; Gegentheiles stürb' ich lieber, Als die Spötterein zu hören, Die sich rüsten beinem Ohr.

"Fest im Bügel! Salt die Lanze Grade vor dich, auf den Schild; Halt' dein Roß zum Angriff fertig; Wer im Kampf ben ersten Stoß thut, Hat das halbe Werk gethan. Sieh, da kommen sie! Wohlauf dann! Siegen oder sterben, Sohn!" Sieg war Ansgang ihres Kampfes. Allen Damen in Zamora hoch zur Frende, wirft ber Jüngling Seinen Feind mit einem Stoß Um und um; bes Alten Gegner Flog vor seiner flarken Lanze Zehn Schuh weit von seinem Roß.

In die eble Stadt Zamora Zogen jest als Ueberwinder Ein der Bater und der Sohn.

31.

Sehr verlegen war Don Sancho Bor Zamora, sehr verlegen. Raben konnten seine Krieger Richt ber Stadt; boch aus Zamora Rabeten oft seinem Lager Stolze Ritter, tropig-kühn.

Enblich traten alle eblen Castiljaner vor den König: "Großer König, nimmer werden Bir Zamora nehmen, nimmer, Hilft uns Gott nicht und der Cid. Euch, o König, ausgenommen, Wiegen alle wir zusammen Ihn nicht auf. Er überwiegt."

Also sendete der König Don Diego von Ordono, Aufzusuchen und ins Lager Rückzusühren ihn, den Cid. Wenn ein herr auch unrecht gurnet, Muß ihm ber Bafall gehorchen; Benn ein König fich entichulbigt, Muß er ihm treu sein und holb.

Mls Don Sancho von Robrigo's Rudfehr hörte, zog er freudig Ihm entgegen, weit hinan. Wenn ein König unrecht zurnte, Muß er sich zur Ehrerstattung Zwingen mit Erniebrigung.

Raum ersahe Cib ben König, Sprang er ichnell von seinem Pferbe; Um so mehr beschämt' es biefen, Daß Cib sich erniebrigte.

"Balb nun nehmen wir Zamora", Sprach ber König. "Und ich sage Nochmals: nehmt Euch vor Zamora, König, nehmet Euch in Acht."

Bfeifen, Trommeln, Clarinetten Künden an bem Kriegeslager Cib's Rüdkehr. Des Don Sancho Ohren ärgerte ber Lusthall, Doch sein Mund — er sprach kein Wort.

32.

Büte, hüt' bich, König Sancho, Bor Berrathern! Bor Berrathern hüte jeber sich, am meisten, Ber Gewalt und Unrecht thut. Aus dem Thore von Zamora
Eilt heran Bellido Dolfos;
Seht, wie er sein Roß dort spornet;
Seht, er eilt zu Königs Zelt.
"Großer König, Gott beschütze
Eure Wassen", spricht Bellido.
"Gott beschütz' Euch", spricht der König,
"Edler Mann, was führt Euch ber?"

"Eu'r Basall bin ich geboren, Hoher König", sprach Bellibo, "Unter Euren Fahnen stritt ich; Unter ihnen blieb mein Herz.

"Ms ich bieses in Zamora Frei bekannte und Zamora Rieth, an Euch, an Euch den Herren Billig sich zu übergeben, Droht mir Gonsalo, der alte Arias drohet mir den Lod. Da ich drinnen nichts vermochte, Komm ich, Euer pflichtverbundner Castiljaner, hier ins Lager, Sichern Weges Euch, o König, Einzusühren in die Stadt.

"Einen engen Gang ber Mauer Renn' ich, eine fleine Definung . . .

Als er also im Gespräch war, Zeigte auf bem nächsten Bollwerk Sich ber ebelste ber Krieger, Arias Gonsalo, und rief:

"Sei es Euch gesagt, o Rönig, Euch gesagt, ihr Castiljaner: Ein Berrätber ift entwichen Aus der Stadt, er heißt Bellido. Bier Berrätherein beging er; Wenn er Euch die fünfte zufügt, Keinem edlen Zamoraner Rechnet's an; Ihr seid gewarnt."

But' bich, hut' bich, Konig Cancho, Bor Berrathern! Bor Berrathern Bute jeber fich, am meisten, Ber Gewalt und Unrecht thut.

"Glaubet nichts bavon, o König", Sprach Bellibo, "was ber Alte, Euch Mistrauen zu erregen, Dorther von ber Mauer ruft; Wohl weiß er, baß ich die Deffnung Und ben Gang ber Mauer kenne; Und bann weiß er auch sein Schickfal." –

"Ja, Bellibo", sprach ber König, "Ich kenn' ihn als einen stolzen, Einen unbiegsamen Mann. Ungern füßt' er mir die hand einst. Auf! wohlauf bann zu ber Deffnung, Zum geheimen Mauergang!" —

"Jest, o Ronig, wurde jeber Uns mit feinen Augen folgen." -

"Bohl bann, so gescheh' es später." — "Und am besten wär's, o König, Erst die Lage zu besehen; Ihr und ich, wir gehn allein."

Eh' fie gingen, ftellt ber König All fein heer hin in bie Waffen; Schwören sollten alle Führer, Richts zu schonen in Zamora, Keinem Flehn zu geben nach.



MIs ber Cib so schwören sollte, Sprach er: "Meine Männer werben Wie bes Mannes Freunde kampfen, Der nichts fürchtet, allenthalben Werben sie mich vorwärts seben; Aber abgelegt die Wassen, Schwör' ich bei bem himmel broben, Gegen die erhabne Schwester Meines Königes ben Degen Rie zu guden. hört ben Schwur!"

Einen Wurfspieß in die Rechte Rahm der König, und fie gingen. Längs dem Ufer des Duero Sah man lang fie vorwärts gehn; Bis auf einmal sich Bellido hob und mit dem Dolch den König Zehnmal in den Rücken stieß. Fallen sah man den Monarchen, Todderwundet, doch nicht todt.

Bor Berrathern, vor Berrathern Sute jeder fich, am meisten, Ber Gewalt und Unrecht thut.

Unbewassnet wie er bastanb, Schwang sich auf sein Roß Nebrigo, Sinzuholen ben Berräther. An die Psorte vor Zamora .
Sprengt' er; ach, als sich die Psorte Eben hinter dem Berräther .
Schloß! "O zeuge mir's die Erbe Und der ganze weite Himmel", Rics er, "wie ich mich verwünsche Zeht um einen Augenblick! Satt' ich Sporen, ach, ich ware Borgekommen bem Betrather, Satt' ihn hier am Thor ergriffen, Ihm gegeben feinen Lohn!"

Tobverwundet trug ben König Man ins Lager; alle sprachen Bu ihm, und ein einz'ger nur Sprach die Wahrheit, die ihm diente, Ein bejahrter Rittersmann: "König, benkt an Eure Seele, Sonft an nichts mehr auf der Welt!"

Sterbend seufzete Don Sancho, Als ber eble Graf von Cabra Diese Worte zu ihm sprach: "Ach, ber Kön'ge hartes Schicksal, Daß, wenn man sie nicht mehr sürchtet, Dann nur ihnen Wahrheit spricht!"

"Auch zu andern, andern Zeiten Sagt man ihnen wol die Wahrheit; Aber sie, sie hören nicht", Sprach der Cid; er sprach es leise, Daß er seines Königs Seele Scheibend nicht beleidige.

33.

Sterbend noch die letten Blide Singekehret gen Zamora Liegt der König, bleich und todt. Um den blut'gen Körper siehen Ringsum seine besten Ritter; Alle schweigen, tief verstummt. Traurig, boch mit ebler Stimme Bricht ber Cib bas tobte Schweigen Und geleitete bie Seele Seines Herrn mitleibig so:

"Unglüd" unglückfel'ge Stunbe, Mis Ihr wiber meinen Willen hierher vor Zamora zogt! König, wer Ench bas gerathen, Schente weber Gott noch Menschen, hieß Euch bas Gelübbe brechen Eurer heil'gen Ritterpflicht.

"Jeht erscheint Ihr vor dem Richter, Der Euch die, die Ihr bekriegtet, Ernst als Eure Schwester zeigt, Die ihr Leben, die ihr Erbtheil, Das Ihr ihr abbringen wolltet, Gegen Euch vertheibigte.

"Ihr, bas Schreden aller Eurer Brüber, Schwestern, Unterthanen, Bas seib jeht Ihr? Gine hand voll Stanbes, bie indeß wir ehren, Ehren woll'n mit aller Macht, —

"Rrieger, eh' ber Tag sich enbet, Muß ein Ritter vor Zamora, Anszusorbern alle wegen Schändlicher Berrätherei."

Sprach es; boch niemand erhob sich. Alle, scheint es, alle fürchten Arias Gonsalo und seiner Bier berühmten Söhne Muth. Alle heften ihre Blide Auf ben Cid, ber weiter spricht. "Krieger", sprach er, "meinen Gibschwur Wisset ihr, mich nie zu rüften Gegen bies Zamora. - Doch Ginen Mann will ich euch nennen, Mis wählt' ich ihn für mich selbst."

Don Diego von Orbono, Der bem königlichen Leichnam, Wie abwesend in Gebanken, Traurig flumm zu Füßen saß, Er, ber Ritterschaft von Lara Blühnber Ruhm, erhob die Stimme Mit unmuth'gem Laute so:

"Hat", sprach er, "ber Cib geschworen, Was er wol nicht schwören sollte, So entbrech' er sich, uns einen Herzunennen, ben er wählt. Biele Ritter hat Casiilsen Wie ben er uns nennen würbe, Und — boch ohn' ihn zu verachten —, Ritter selbst wie er, ber Cib. Wer bie Forbrung gen Zamora Bringt und sie besteht, bin ich."

Damit griff er zu ben Baffen, Und hinaus, hin vor die Mauer. Da mit aufgehobnen Sänden Und mit fürchterlicher Stimme — Seine Augen flammten Fener Borns und Ehre — fprach er fo:

"Ihr meineibige Berrather, Rieberträcht'ge Zamoraner, Memmen! benn bas seib ihr alle, Seit ihr einer feigen Memme, Einem niebrigen Berrather, Meuchelmörber meines Königs, Dem Bellibo, Buflucht gabt; Denn Berrather ift ber felber, Belder bie Berrather fchütt.

"Ins Geficht nenn' ich euch folche, Eure Borfahrn, euren Abstamm, Und bas Brot, bas ihr genießet, Und bas Wasser, bas ihr trintt.

"Daß ihr's seid, will ich beweisen. Komme einer gegen einen, Einer nach bem andern fünf! Diego Ordoño ist mein Name, Unbescholtnen Bluts, aus Lara; Und ich werf' euch Zamoranern Nicht, weil ihr ihn nicht verdienet, Weinen Handschuh hin; ein Pferdhaar Berf' ich euch hin, statt des Handschuhs, Gieß' aus dieser Tintenssasche Schwarze Tint' euch ins Gesicht."

Arias Gonsalo, ber Eble, Gab herunter von der Mauer Ihm zur Antwort, kalt und fest: "Ist es, was du redest, Wahrheit, Lara, o so wär' ich lieber Nie geboren; doch ich nehme Deine Fordrung an und hosse, Dir mit Gott es zu beweisen, Daß du, ein Verleumder, lügst."

Damit stieg er von ber Mauer, Und versammelnb alle eblen Zamoraner, sprach er so: "Tapfre Krieger, Zamoraner, Die das ganze Weltau ehret, Findet unter ench fich einer In den Schandverrath verstochten, Nenn' er sich und tret' bervor! Lieber will in meinem Alter Ich auf fremder Erde sterben, Tief versteckt in Dunkelheit, Als um niederträcht'gen Mordes Willen, auf geschlossnem Felde, Ueberwinder sein im Kamps."

"Feu'r vom himmel falle nieder Und verzehr' und", riesen alle Zamoraner, "wenn ein einz'ger Bon und auf die mind'ste Weise Theil hat an der Frevelthat! Fechten könnet Ihr mit gutem, Reblichem Gewissen, Graf."

34.

Duf bie Forberung bes eblen Don Diego Orbono Lara, Mehr von ihres Brubers Tobe Als vom Borwurf auf Zamora Tief betroffen und verwert, Rief in größter Eil' zusammen Dona Uraca ihren Rath.

Rieberträcht'ge nur verschonet Feige Rieberträchtigkeit; Auf bie ebelften Gemuther Spripet sie zuerft ihr Gift.

"Warum zögert benn ber Alte?" Murmelt in ber Ratheversammlung Der und jener. "Richt aus Kleinmuth; Zögert er wol aus geheimem Mitbemußtsein bes Berraths?"

Rieberträchtiger, bu lügest! Murmelnb bleibe bie Berleumbung, Daß er wol aus Mitbewußtsein Bogre, bir in beinem Bart!

In den Saal der Rathsversammlung Tritt mit allen seinen Söhnen Majestätisch ein der Graf, Ganz in schwarze Trauerkreppe Eingekleidet, als beweinten Die begrabne Ehre sie.

Bor ber foniglichen Tochter Lieft ber Greis aufs Rnie fich nieber. Und alfo fprach er gu ibr: "Ronigstochter, und ihr Gblen, Belben biefer Ratheversammlung! Don Diego Orbono Para -Geinen Ramen nur gu nennen, 3ft jum Ritterruhm ihm gnug -, Statt bes Cibs ift er erichienen, Uns bes Morbes an bem Ron'ge Bon Castiljen laut zu zeibn. Diefe Schmach von uns zu walzen, Stell' ich mich und meine Gobne. Richt mehr ift es Beit, ju fprechen, Beit ift es, bas Schwert gu guden, Coon ju lange faumten wir."

In bem Augenblid zerriß er, Er und seine vier Begleiter Ihren Trauerschmud; in blanken Baffen ftanben fie gerüftet, Alle fünf geruftet ba. Niebersenkten sich die Saupter Der erst murmelnden Bersammlung. Aus dem Auge der Infantin Flossen Thränen.

Arias fprach:

"Und nun, edelste Infantin, Bürdigt mich und meine Söhne, Anzunehmen, sie als Kämpser Für die Ehre von Zamora, Mich, den Greis, als ihren Rath. Ihren Mangel an Ersahrung heb' und stüte Eure Gnade; Deß zum Zeichen reichet ihnen Eure königliche Hand. Eine leichte Gunst wie diese Ist der Sporn für edle Krieger; Für gemeine ist's der Sold."

Hulbreich reichte die Infantin Den vier jungen edlen Kriegern Ihre königliche Hand. Feuer brang in ihre Abern, Stärke brang in ihre Glieber. — Aufbrach die Bersammelung.

35.

Und mit Thränen in den Angen, Unaussprechlich rührend, flehte Die Infantin Doña Uraca, Den ungleichen Kampf zu meiben, An den väterlichen Greis. "Trätet Ihr dem Cid entgegen", Sprach sie, "ach, ber eble Cib Bütte sein und unfre Ehre, Beibe rettend, zu verbinden; Aber Lara, unversöhnlich Dürstet er nach unserm Blut. Und Ihr in so hohen Jahren, Nach so viel bestandnen Kämpsen, Bollt Ihr Eurer mich berauben, Ebler Ereis? O so bedenkt, Was Ihr meinem Bater schwuret, Nie mich zu verlassen, nie!

"Ach hatt' es gewollt ber himmel, Daß ber Cib . . . "

"Wie bann, Jufantin?

Daß der Cid . . . "

"Bom Unbankbaren Freilich sprechen wir zu viel. Doch versprecht mir . . . "

"Bas verfprechen?" -

"Wenigstens gulett gu fampfen." -

"Ich zulett? Bie bann, Infantin, habe nicht ich auf ber Mauer, Ich ben Schimpf empfangen, ich?" —

"Unbiegfamer, laffet Gure Jungen Göhne bor Gud ftreiten." —

"Benn sie fallen, benkt, Infantin, Go verlieret Ihr mit ihnen Ihrer Dienste sechzig Jahr." —

"Und wenn Ihr fallt?" -

"Gine Stunbe

Ober zwei von meinem Leben, Die verlier' ich und nicht mehr. Und mein Tob, wenn er bem Kampfe Meiner Sohne fühn vorangeht, Ihnen schaffet er ben Sieg."

Alle Damen, alle Krieger, Arias' Sohne felbft, vor allen Dona Uraca, alle fleben An ben väterlichen Greis,

Buzuschauen erft bem Kampfe. Er, gezwungen von ben Bitten, Richt im minb'sten überzeuget, Wirft, ohn' einig Wort zu sagen, Wirft bie Wassen weg im Zorn.

36

Nah ber Mauer von Zamora Bar zum grausen Tobeskampse Zubereitet schon ber Plat; Schon burchritt ihn Don Diego, Mit ter Stärke bes Alciben, Seine jungen Feind' erwartenb.

Schweigt, ungludliche Trommeten! Gines Baters Eingeweibe Benben fich bei eurem Sall.

Wer ben väterlichen Segen Erft empfing, es war Don Pebro, Er, ber Brüber ältester. Als er vor Diego's Antlit Kam, begrüßt' er ihn bescheiben, Als ben ältern Kriegesmann; "Möge Gott, Euch vor Berräthern . Schütend, Eure Baffen fegnen, Don Diego! Ich erichein' hier, Bon bem Schimpfe bes Berrathes Mein Zamora zu befrein" -

"Schweig!" erwidert Don Diego, "Denn Berräther seid ihr alle!" Und so trennen beide sich, Raum zu nehmen; beide runen Mächtig sos; es sprühen Funken — Ach, das Haupt des jungen Kriegers Trifft Diego, er zerspaltet Seinen Helm, durchbohrt sein Hirn: Pedro Arias stürzt vom Rosse In den Staub hin.

Don Diego hebt ben Degen und die Stimme Fürchterlich hin gen Zamora. "Sendet einen andern!" rief er, "Diefer liegt." Es kam ber andre, Kam ber britte; ber auch fiel.

Schweigt, ungludliche Trommeten! Eines Baters Gingeweibe Benben fich bei eurem Sall.

Thranen floffen, fiille Thranen Auf bes guten Greifes Wangen, Als er feinen jungften Cohn, Seines Lebens letze hoffnung, Baffnete jum Tobestampf.

"Auf", sprach er, "mein Sohn Fernando! Mehr, als bu an meiner Seite Noch im letten Kampf geleistet, Mehr verlang' ich nicht von bir. Eh' bu in bie Schranken eintrittft, So umarm' erft beine Brüber Und bann blid' auf mich gurud" -

"Weint 3hr, Bater?" -

"Gobn, ich weine.

So weint' über mich mein Bater Einft, beleibiget vom König Bu Tolebo — seine Thränen Gaben mir bes Löwen Stärke, Und ich bracht' ihm, welche Freude! Seines ftolzen Feindes Haupt."

Mittag war es, als ber lette Sohn bes Grafen Arias, Don Fernando, auf ben Plat trat; Dem Besieger seiner Brüber, Seinem stolzen Blid begegnet Er mit Ruh' und Festigkeit.

Dieser, spielend mit dem jungen Krieger, nahm ben ersten Streich auf, Auf die Brust; er war nicht töbtlich. Aber bald lag mit den Trümmern Ihrer Rüftungen der Kampsplatz Ueberdeckt. Gebrochen lagen Schon die Schranken; beide Rosse Keuchen, durch und durch in Schweiß, Als man ihnen Morgensterne, Kolben brachte, deren Eisen Blitt in ihrer beider Hand. Und der erste Schlag des Eisens In der stärkern hand Ordono's Tras — des eblen Jünglings Faupt.

Todverwundet, seinem Rosse Eriss er um den Hals und hält sich An der Mähn' ihm; Hölleneiser Gibt zum letten Streich ihm Kraft. Diesen Streich, er thut ihn tapser: Aber weil das Blut des Hauptes Sein Gesicht bedeckt, so trifft er, Ach, die Zügel nur des Rosses, Sie durchau'nd. Es bäumt das Ross sich,



Wirst ben Reiter aus ben Schraufen — "Sieg!" schrien alle Zamoraner; Das Gericht des Kampses schwieg. Derber, Gio.

Arias Gonjalo, zum Kampfplat Eilend, fand ben Kampfplat leer; Sah ben jüngsten Sohn verblühen, Ihn verblühn wie eine Rose, Eh' sie sich entsaltete.

Schweigt, ungludliche Trommeten! Gines Baters Eingeweibe Benben fich bei eurem Sall.

Ш.

Der Gid unter Allfonso dem Sechsten, dem Bapfern.



Da fein Glud ihn nicht vergist.

"Cagt ihm, bag ber Feind nicht mehr ift, Daß fein Bruber, Don Gargia, Mus bem Rerter in bas Grabmal Seiner Ahnen manberte.

Sagt ihm, baß bie Castiljaner, Die Usturier, bie Leoner Ihn erwarten, ihren König, Wie die Schwester ihren Bruber. Sagt es ihm und flieget schnell."

"Bas zu thun?" sprach Don Alsonso; "Mi:Maimon, dieser gute Sarazene, that mir Gutes. Bas dem Flüchtling man erzeiget, Thut man das auch einem König? Ob mein neuer Stand dem Mauren Bohlgesalle, weiß der himmel; Eines, weiß ich, ist mir nöthig, Mit Borsicht geheime Flucht."—

"In ber Rundung biefer Mauern Ift ein Ort", sprach ber Gesandte, "Niebersteigen wir zur Nacht, Auf rudwärtsbeschlagnen Pserben Eilen sicher wir bavon."

Angekommen in Zamora, Bog Alfonso bann nach Burgos, Und die Reichsversammlung sprach: "Erbe seid Ihr aller Thronen Unsers großen Don Fernando; Niemand streitet sie Euch jeht. Aber ohn' Euch zu missallen, Fordern wir von Euch den Eidschwur, An dem Morde des Don Sancho Theilgenommen nie zu haben, Mittels und unmittelbar; Solchen Eidschwur uns zu leisten Förmlich, wie es uns gefällt, Und bekräft'gen ihn zu lassen. Bon zwölf Eurer Edelsten.

"Diefer Wunsch sei euch gewähret", Sprach Alsonso; "morgen schwör' ich In der Kirche der Gadea Bor dem heiligen Altar. Heut' begehr' ich nur zu wissen, Wer von euch mir diesen Eidschwur Abzunehmen dann gedenkt." —

"Ich", fprach Cib.

"Ihr, Don Robrigo? Denket Ihr baran, baß morgen Ihr ein Unterthan mir seid?" — "Noch nicht; baran werb' ich benken, Herr, wenn Ihr mein König seib."

38.

Vorm Altare ber Gabea Knieend, seine Hand geleget Auf das Evangelium Und ein Eisenschloß und eine Leimruth': so, das Haupt entblößt, So erwartet Don Alsonso Seinen Eidschwur von dem Sid.

Fürchterlich mar biefer Gibichwur; Schredlich mar's, ihn anzuhören, Graufenvoll bem, ber ihn that:

"Feig' ermorbet muff' ich werben Bon bem niedrigsten ber Menscheu, Wie Don Sancho von Bellido; Mein Gedächtniß sei entehret; Ausgerissen aus ber linken .
Seite soll bas herz mir werben, Und verschluden muff' ich es:

Wenn ich nicht die Wahrheit sage, Daß am Morbe meines Brubers Ich burch Wollen, Rath und Wiffen habe nicht ben kleinsten Sheil." — "Sprechet Amen!" rief ber Cib.

Und also zu breienmalen Wieberholte Don Alfonso Den ihm vorgesagten Gibschwur: "Sprechet Amen!" rief ber Cib.

Unverwandt, mit Feuerbliden, Flammend von des Zornes Flamme, Sah, als er den Eid ablegte, Sah Alfonso an den Gid.

39.

"Künftig rath' ich Euch mehr Borsicht — Guch betrifft jett meine Rebe, Don Robrigo von Bivar — Bittert über jenen Eibschwur, Den mit Schinpf Ihr von mir nahmt! Jenes Schloß und jene Leimruth', Beugen meines Schwures, waren Beugen meiner tiesen Schmach. Künftig rath' ich Euch, zu wissen, Daß ich Euer König bin.

"Seib Ihr tapfer, wohl, so zeiget Euch auch ohne Leidenschaften; Unterwürfigkeit gebühret Dem Basallen auch im Recht. Zeiget Ihr im Felbe Kühnheit, Kopf und Herz, so zeigt am Hofe Hösliche Bescheidenheit.



Mit ben Worten nimmt bie Bunge Beg bie Galfte bes Berbienstes, Das ber Urm sich fühn erwarb.

"Biel zu viel habt Ihr gesprochen, Biel zu viel Euch angemaßet; Doch — Ihr bientet meinem Vater, Sonst — und bann, was sagt ber Eib?

"Durch bie hand bes schlecht'ften Menschen Sterben. Nur bes schlecht'ften Menschen — Rie bie hand bes Ebelmannes Waget an ben König sich.

"Kurz, des Unbenehmens halber, Und Bescheidenheit zu lernen, Beis' ich Euch aus meinen Landen, Don Robrigo, auf ein Jahr." —

"Und ich nehme vier ber Jahre", Sprach ber Cid, "um so viel lieber, Da vom Hofe bie Entfernung Mir ber König selbst gebeut."

Dhne ihm bie Sanb ju fuffen, Ging Robrigo von Alfenso; Seine breimalhunbert Manner, Mit gespisten icharfen Langen, . Mit Bolfsrachen auf ben Schilben, Alle zogen fie mit ihm.

40.

Um zehn Uhr am frühen Morgen Butt Kimene ihre Töchter, Dona Sol und Dona Elvira; Schönre Kinber fah man nie.



Schmudte fie mit art'gem Ropfput, Und mit feinen Linnenfleibchen, Ueberfä't mit feibnen Blumen, Die Ximene felbst gestidt. Ließ bann ihre eblen Knappen Anziehn ihren reichsten Anzug; Denn bie Liverei ber Diener Zeigt bes herrn Reichthum und Stand.

So gepuhet schieft Timene Ihre Kinder der Infantin, Die zu sehen sie begehret. Sie selbst ging nicht mit den Kindern; Denn des Cid's Gemahlin hält sich Nach der Borschrift des Gemahls.

Seinen Rang beliebt zu machen Bei Geringeren, bei Sobern 3hn behaupten, war sein Wort.

Auch die wild'sten herzen rühret Schon ber Anblid bieser Kinder Und erfreut den Schauenden. Thränen sließen der Infantin, Wenn die Kleinen ihr zulächeln. Man weiß nicht, ob sie sie hasse, Dber liebe. Wie im Unmuth Stößt sie sie zurud, und zieht sie Liebender zu sich heran.

Faft verschlingt fie fie mit Ruffen, Und wenn fie fie fiill betrachtet, Steigen Seufzer ihr empor; Rennt fie balb bie schönften Kinber, Die bie Erbe sah, und findet Danu in ihren Zügen etwaß, Das bas Bilb bes Baters ftört.

Dann verändert ihren But fie, Mis ob er burch ihre Sande Schöner wurbe. D wie manches Ging im Bergen ber Infantin, Ihr felbft unbemerket, vor! "Bem gebören biese Kinder?" Fragt Alsonso. — "Einem Krieger, Der verbannt ist, den die ganze Christenheit mit Bunsch zurückruft Und die Maurenwelt mit Bünschen Bon sich treibet. Das Gerücht geht, Daß der Cid in allen Städten Furcht verbreite. Seht die Kleinen, Seht die kiebenswürd'gen, Bruder, Die sind nicht so fürchtersich." —

"Kinber", sprach Alfonso läckelnb,
"Bittet was von mir. Was wünscht ihr?" —
"Euer Wohlsein, großer König,
Wünschen wir", antworten beibe. —
"Hört Ihr", sprach bes Königs Schwester,
"Was sie wünschen? Ihren Bater
Bitten sie zurück." —

"Das hör' ich", Sprach ber König, "daß Uraca Den Berbannten noch ein wenig Liebhat." — "Rein, ich schwör' Euch, Bruber: Daß ich ihn von Herzen hasse." — . "Rehmt in Acht Euch", sprach Alsonso, "Daß Ihr nicht aus lauter Hasse Ihn bis zur Anbetung liebt."

## 41.

Eines Sonntags in der Kirche Des San Bedro de Cardeña Nach der Messe sprach Alsonso Mit dem Cid Campeador.

Neue Plane ber Erobrung In ben Länbern, einst verloren Durch bes Gothenkönigs Schulb, Den bie Liebe scharf anklaget Und boch auch bie Lieb' entschulbigt — Neue Plane ber Erobrung Legt Alsonso seinem Felbherrn Bor, ber bann mit stillem Ernst So antwortet:

"Zu erobern, König, ist wol nicht bas Hauptwerk; Das Eroberte erhalten, Dieses ist bas Schwerere.
Ihr seid neu auf Euerm Throne, Eraget noch ein junges Scepter; Euer Reich Euch zu versichern, König, sei jeht Euer Werk.
Nichts gefährlicher war öfters Fürsten als Abwesenheit."

Statt bes Königes erwibert Abt Bermubo: "Seib bes Feldziehns, Ebler Sid, Ihr etwa mübe, Daß Ihr jeht so friedlich denkt? Ober gab Guch die Gemahlin Solche Lehren? Wohl, so gehet, Mehr zu lernen, nach Bivar. Spanien hat zu eblen Kriegern Mehr Felbherren als den Sid."

Cib sprach: "Bruber, Eure Kutte Steht Euch schief." — "Die Kutte, Felbherr, Weiß ich in bem Chor zu tragen, Wie im Felb einst die Stanbarte. Hab' ich Könige der Mauren Nicht besiegt, so hab' ich Sohne, Die gar wohl für mich es können; Auch bin ich, ein Pferd zu spornen, Mauns genug." —

"Bohin zu fpornen?" Sprach ber Cib, "etwa zur Flucht?" —

"Fast auch glaub' ich", sprach ber König, Unterbrechend biese Reben, "Daß nicht Furcht zwar, aber Liebe Ench so friedlich benken macht."

"Weber eines noch bas anbre, Mein Monarch. Kein ander Beibsbild Sah man je an meiner Seite Als die Tizonaba\*) hier." —

"Cib, Ihr bulbet an Euch Fehler, Die auch Steinen Stimme geben; Möchtet Ihr nicht selbst bie Kirche hier zum blut'gen Felbe machen? Und — um welche Kleinigkeit!" —

"Herr", antwortete ber eble Feldherr, "mir ist's unerträglich, Daß ein Mann, ber in den Kleibern Wol Delsteden, aber keines Tropsen Bluts Blutsleden hat, Daß ber Mann vom Feldzichn sprechen Und dem König und dem Feldherrn Unverschämt einsprechen darf.
Seine Stell' ist vor dem Chorpult, Seine Pflicht, für die zu beten, Die im Felde Streiche thun."

Beffer mar' es bir gewefen, Ebler Cib, bu hatteft allen Saragenen Sohn gesprochen, Als ber Rutte biefes Abts.

<sup>\*)</sup> Cib's Degen.

42.

(Der König (pricht.)

"Alenn Ihr, um Euch hoch zu heben,
Weines Armes zu bebienen
Bisset, Nitter von Bivar,
So erwartet Ihr vergeblich
Künftighin auf diesem Wege
Euren Gang zum Firmament.

"Fürchterlich ift Ener Grabfinn; Auf ben Knien vor mir zu bleiben, Ziemet Stolzen, wie Ihr seid, Bor mir Ener Haupt zu blößen — Dessen Stolz sich gnug entblößte, Sammt ber hassenswerthen Ursach' Eures so gestiegnen Ruhms.

"Belches eble Unternehmen hielt Euch seit bem letten Winter Meinem Hose so entsernt? Warum tragt Ihr, ba zum hosmann Ebel Ihr geboren wurdet, Warum tragt Ihr Bart und Haare Wie ein Wisseneremit? Mir antworten auf die Frage Werdet Ihr wol nicht, das weiß ich; Doch ich weiß auch, heucheleien Gibt es von verschiedner Art.

"Und ob Ihr mir sagen wolltet, Daß bem Feldberrn, sich zu puten, Beber Zeit noch Luft gebeut; So geruht mir auch zu sagen, Barum Ihr benn meine Plane, Sie enthüllend, scheitern machtet, Ihr wißt es, au Alcasa? "Feinbe, werbet 3hr mir sagen, Sab' ich. Ja, so sagt ber Beste, Und wol auch ber Schlechteste. Feinbe, bas barf ich Euch sagen, Feinbe habt 3hr allenthalben, Keinen Freund. Und ohne Freunde 3st der Reblichste auf Erben Wol auch der Unnüpeste.

"An ben Grenzen meines Reiches, Sagt man, fürchten Euch bie Mauren, Andre lieben Euch, und alle Ehren Euch als einen Gott. Wohl, prägt ihnen ferner Achtung Ein für Euch, auch mir entgegen; Einer, bessen Freund Ihr nicht seid, Alis Maimon in Toledo, Bleibt mein Bundsgenoss, und Freund.

"Nach bem unglückel'gen Tobe Meines Brubers küßten alle Mir die Hand, Ihr nicht, der Cib; Ihr bagegen ließet schwören Und verhöhntet mich, den König, Mit dem Eidschwur auf die Bibel Und die Leimruth' und das Schlöß.

"Stolz betruget Ihr Euch bamals, Und um diesen Stolz zu beugen, Sag' ich Euch, was bamals viele, Biele sagten: Den Berräther, Den Bellibo, hätte freilich Sib erfassen, töbten können, Uls ein Mann von Ehr' auch sollen, Zeit hatt' er genug bazu; Doch er that es nicht, benn immer Thut ber Sib nur, was er — will. "Keiner, ber mir angehörte, Mann und Weib, es bachte keiner, Daß an meines Bruders Tebe Theil ich hätte; nur ber Cid. Seinen Tob sandt' ihm ber himmel, Sagten alle, Ungehorsams Wegen gegen seinen Bater; Nur ber Cid argwohnete.

"Dessen bann und anberswegen Bann' ich Guch zum zweiten male gern aus allen meinen Reichen Und bemächtige mich Eurer Güter. Wem anheim sie fallen, Dies entscheibe mein Gericht. Auch verbiet' ich Euch auf alles, Bas ich Euch gesagt, die Antwort."

Alfo fprach, von ichlechten Menichen Angereget, Don Alfonfo; So fprach er zum Ruhm und Spiegel Aller Tapferfeit, zu Cid.

43.

(Cib antwortet.)

Euch antworten muß ich, König; Denn ich hab' Euch zu antworten, Und ich fenne, wer die Antwort Mir verbieten barf, nur Einen, Und der Ein' ift nicht auf Erben, Gett! Rein Braver barf sich fürchten; Aber Unschuld geht zu Grunde Durch unzeitig Schweigen, herr.

"Hätten, Ehre zu zerftören, Worte Macht, so war es besser, Einen Dolch auf mich zu zücken, Als zu reben, wie Ihr spracht. Aber bas Geseth entehret, Nicht ber König. Ihr vermöget Mich so wenig zu entehren, König, als ber schlechtifte Mann.

"Ich auf Knicen vor Euch liegen? Als ein Stlav'? Und, mich zu heben, Eures Arms bedarf ich nicht, Keines Wenschen Arms als bieses, Und der ist der meinige.

"Laft fich bie vor Ench bebeden, Die Euch schmeicheln. Sie thun wohl. Ich auch werbe mich bebeden, Ich, ber nie Euch schmeichelte.

"Daß ich nicht bei Hof erschienen, Und was ich beim Friedensbündniß Für Ench that zu Alcala, Hiervon schweig' ich. Wer die Gutthat Nicht empfand, die ihn verbindet, Dem wird sie umsonst erklärt; Des Wohlthäters Rede löschte Gleich dem Schwamm die Wohlthat aus

"Es erfren' Euch, Don Alfonfo, Daß ben Gib bie Mauren achten; Benn sie ihn nicht mehr verehren, Fürchten sie Euch schwerlich mehr.

"Guer gutes Berg, o Ronig, Bring' Euch lieber in Gebanten, Bas ich Guts für Euch gethan. Satt' ich Guch, o König, wollen Mit ben Fleden ber Berachtung Bor mir feben auf bem Thron, Bahrlich, ich hatt' Eure Chre Durch ben Schwur nicht hergestellt.

"Ber mir von Bellibo redet, Kann mich wahrhaft tief betrüben, Aber nicht beleidigen. Freilich hätt' ich ihn ergriffen, Fehleten mir nicht die Sporen — Ach, in solchen Fällen seuszet Zedes edle, brave Herz; Indem es den Fehl gestehet, Fühlt es schmerzlicher die Schuld.

"Endlich, da ich mein Bermögen, König, Eurem Dienst geopfert, Da ich, was durch meine Wassen Ich erworben, Euch verehret, Was wollt Ihr mir nehmen, herr? Weber Ihr noch Eure Räthe Können finden, wo nichts ist.

"Aber von nun an, o König, Ben nun an will ich erwerben, Ich für mich und nicht für Euch. Richt weil Ihr's befahlet, König, Frei entfern' ich mich, beleidigt, Beil Ihr also zu mir spracht. Ehrenlos, wer von bem König Solche Reben bulbete!

"Cei mit Euch bes himmels Jungfrau, Eure Baffen zu beglüden; Daß Ihr nie vermißt, o König, Einen Degen, ber Euch fehlt." Also sprach ber Cib zum König — Dies sind seine echten Worte —, Eh' er in die Bannung zog.

44

"Unbankbar-grausamer König, Unbankbarer Don Alfonso!" Also rief in ihrem Schlosse, Rief Kimene zu Bivar. "Mir gehört's, bich anzuklagen; Denn allein ber Weiber herzen Geben ber Empfindung Laut.

"Unglüd, Unglüd bir, o König, Daß bu meinen Gib beleibigt! Zwar mit Worten nur, bu burftest Es nicht anders; mit bem Degen, Mit ihm rebet mein Gemahl, Müßig wär' er in ber Scheibe Richt geblieben, wärst, o König, Wärest bu ein Ebelmann.

"Du verbannst ihn — welche Einfalt! Ueberall in ber Berbannung Schafft sich Sib ein Baterland. Lässelfest beißen ihn vom Reibe; Der zerbeißt an ihm bie Zähne, Mein Sib ist bebeckt mit Stahl. Läsself ziehn ihn mit bem Degen; Wohl, bu wirst zurud ihn wünschen, Wünschen in ber ersten Schlacht. Eher schätet man bas Gute Richt, als bis man es verlor.

"Was benkft bu, baß ihn gerene? Reut ihn etwas, o so ist es, Feinde sich gemacht zu haben Um Freundschaft der Könige; Ihrer Ohumacht aufzuhelsen, Furchtbar sich gemacht zu haben. Deine Staaten zu vergrößern, That er alles, was er that; Ohn' ihn wären beine Reiche Nur Afturiens Felsen noch.

"Und wie hat er bir gebienet! Batt' er es gethan wie jene Dofestrieger, die bir ichmeicheln, Dich erheben, bich belügen: Jest noch war' er bir gar theuer, Seine Dienite wohlbelobnt. Cabft bu ibn bagegen aber Lieber geben als empfangen -Unbantbare Fürften brudet. Drudt und branget nichts fo ichredlich Mls großmüth'ger Unterthanen Ebelmuth auch gegen fie! -Geht bann, gebet, Don Alfonfo, Guer Bann fei benen Strafe, Die am Sofe, Mußigganger, Fürchterlich find - nicht ben Mauren, Aber manchem ebeln Mann, Deffen Beib fie feitwarts loden, Loden wie die jungen Biriche, Wenn ber Mann für Lieb' und Chre Rämpfet und ju Gelbe liegt.

"Unglud, Unglud bir, o Rönig! Gunft und Wahrheit waren einmal Die beisammen in ber Welt,

Du, bu gehst umringt von Hunden, Hunden, bie dir heute schmeicheln, Morgen bei dem ersten Fehltritt Dich ansallen, dich zerreißen. So umgeben ist ein König, Der, von Günftlingen verblenbet, Seiner Seele Blick verlor."

Alfo fprach in ihrem Borne Cib's Gemahlin, nie ablassend So zu reden, als wenn Thränen hemmten ihrer Rlage Ton.

45.

Als ber gute Cib, ber Felbherr — Dessen Leben Gott bewahre, Gott mit aller seiner Macht —, Als er ab nun reisen wollte Mit Kimenen und ben Töchtern, Mit dem Hose seiner Gbeln, Fand er alle seine Güter In den Kriegen aufgezehrt, Fand er keinen Maravedi, Bu bestreiten seinen Zug.

Jene prächt'gen Spacinthen, Die die Könige der Mauren Einst verehrt dem großen Cid, Legt anist Dona Ximena In die Hände des Gemables Zum Bersate, zum Berkauf.

Doña Sol und Doña Elvica, Die zwei liebenswürd'gen Rleinen, Mis ben Schmud fie glanzen fahn Und von bem Berkaufe hörten, Bitter floffen ihre Thränen, Seufzer fliegen aus bem Gerzen Der unschulb'gen Rleinen auf. "Ach, bie schönen Prachtjuwelen Zum Berfane, zum Berkauf!" —

"Gleichen", sprach ber Cib, "bie Kinder, Die um bas, was glänzt, nur seufzen, Gleichen sie nicht Königen? Beiber, Könige und Kinder, Gben ihrer Schwachheit wegen Werben sie uns achtenswerth; Denn ber Schwachheit nachzugeben Ift bes Starken Pflicht. Ximene, Geben wir ben Kleinen nach" —

"Und behalten die Juwelen?" Riefen froh die kleinen Madchen; Die des Baters Bart sonst icheuten, Ihn zu kuffen, klimmen an ihn, Kuffen ihn mit herzensluft.

Kommen ließ ber Cib zwei Juben, Reben sich an Tasel siten Mit viel Ceremonien; Will von ihnen tausend Goldstüd' Auf die Sicherheit von zweien Großen Kasten, angefüllet Mit all seinem Silberwert; Jedoch unter der Bedingung, Nicht vor Jahressrist die Kasten Bu eröffnen und nur dann erst Sich zu halten an den Inhalt, Wenn er sie nicht ausgelöst. Mehr gesichert burch ben eblen Namen Cib's als burch bie Kasten, Zahlten ihm bie zwei Beschnittnen Tausend Golbstüd', gingen beibe Die Bedingung ein; boch nahmen Sie mit sich die schweren Kasten, Die ber Cib — so wollt' es jeho Seine Noth — mit Sand gefüllt.

That bem Herzen Cib's bas wehe? Nicht im minbsten. Herzhaft that er's, Boll Bertrauen auf sein Glück. "Auf, Kimene! Jett zur Kirche! Beihn wir jett zur Hülse Gottes Weine Wafsen, mein Panier!"

46.

Baut von Priestern und von Kriegern Ward die Messe Cib's gesungen, Und das heilige Geheimnis Mit Trommeten saut begrüßt; Chmbeln klangen, Bauken schalkten, Daß die heiligen Gewölbe Bebten; aller Krieger Herzen, Der breihundert Unverzagten, Füllt ein neuer helbenmuth Zu dem Kampf entgegen Mauren, Mauren in Balencia.

Als geweihet war die Fahne, Nahm der Cid sie in die Hand; Also sprach er: "Arme Fahne Eines armen und verbannten Castiljaners! Rach bem Segen, Den auf bich ber Himmel legte, Mangelt bir nur Spaniens Achtung; Und bie sag' ich bir vorher."

hiermit rollt er auf bie Fahne, hebt sie schwingend in bie Lüste: "Sieg und Rubm wird bich begleiten, Fahne, bis vielleicht du fliegest Neben Königes Panier.
Don Alsonso, Don Alsonso!
Unter ber Sirenen Sange
Schlummerst bu; bir brobet Unglüd, Benn bu, wenn bu nicht erwachst!

"Krieger", sprach er, "ift's nicht also? Wir sind aufgewedt. Entehret Wären wir, die etwas werth sind, Dort, wo keiner etwas taugt. Uchtung und Berdienst, sie haben Nur an ihrer Stelle Werth.

"Eingewiegt von den Sirenen, Schlummert dort der tapfre König; Nuten wir den tiefen Schlummer, Die Boshaften zu erschrecken, Nicht am Hofe, sondern sern. Fürchterlicher ist den Bösen Nichts als derer, die sie hassen, Fern erwordner schöner Ruhm. Tausend eble Herzen seufzen In geheim, versolzt von Bösen; Glüdlich, wem, sie zu enthüllen Bor dem Angesicht des Weltalls, Sich, wie uns, der Anlaß beut! "Gble Fahne, in ben Lüften Flattre ftolz, bie Zuflucht aller, Die bas Laster seufzen macht!"

Rieber fenkt' er jest bie Fahne: "Tapfre Krieger, meine Freunde! Rache bes Basallen gegen Seinen angebornen Herrn, Auch gerecht erscheint sie immer Rur als Aufruhr und Berrath.

"Die Beleibigung verschmerzen Bit das Merkmal höhrer Seelen, Ob sie sie gleich tief gefühlt. Gält' es Rache, mir entslöhen Meine Feinbe nicht; ich folgte Ihnen nach zum Firmament.

"Her, o Krieger, in bes Friedens Und ber Liebe heil'ger Wohnung, hier blaf' ich jett in die Lüfte Das Gebächtniß meiner Schmach. Jegliches Gefühl der Rache Ech' ich athmend hin den Winden; Einzig trag' ich meine Waffen, Die ich für mich selbst anlegte, Einzig trag' ich für Castilsen Sie und für die Christenheit. Hab' ich Stärke gnug, so pflanz' ich Meine Fahne gen Toledo, Und was dort ich dann erwerbe, Deiße Neu-Castilsen.

"Unterbeß für jett, ihr Freunde, Da ums eine-Herberg' fehlet, Ift uns balbigst bie Erobrung Eines kleinen Schlosses noth. Ber auf mehr als Ehre wartet, Der verlasse mein Panier."

hiermit hob er auf die Fahne:
"Eble Fahne, schwinge, schwinge
Dich entsaltend burch die Lüfte!
Clarinetten und Trommeten,
Tönt! Ihr Trommeln und ihr Pauken,
Euer Sammtgehall erschrecke
Nur die Schwachen und die Bosen
Und der salschen heuchler Zunft!"

## 47.

Kön'ge wollen ihre Diener Rur an ihrem Plate sehen; Den erhabneren barüber Drüden sie, wie Buhlerinnen Den verächtlichestofz behanbeln, Der sich, ihnen zu gesallen, Richt verächtlich machen ließ; Ober wie die großen Götter, Deren hoher Jorn im Donner Kur bas Binsenrobr verschont.

Als bes Cib's ruhmreichen Abzug Don Alfonso's Ohr vernahm, Sprach in Mitte seines Hofes, Sprach er also: "Weggewandt . Hat sich heut' von unsern Fahnen Wol ber tapferste ber Ritter, Der je maurisch Blut vergoß.

"Schien zuweilen seine Freiheit Schrankenlos und nah' der Rühnheit, Ihm vielleicht war diese Freiheit Bu erlauben seiner Treue, Seiner alten Liebe wegen, Die für unser Haus er trug.

"Jeho geht er, und auf lange — Ein einsacher Mann; und tausend, Tausend herzen gehn mit ihm. Ein einsacher Mann; verliert er Mit dem hose, wo er nichts war, Etwas? Einzig schon sein Name Macht ihm einen andern hos, Wo er alles ift. Bom Schlosse Benn ein hoher Stein sich lodreißt, Folgen balb ihm andre nach.

"Könige find nie in Ruhe. Diefer will und ber ben Degen; Und an alles soll ber König Denken, prüfen, widerstehn! — Sagt' ich bem gesammten Hose, Daß ber Cid mir für ench alle Gilt, nähm' ich euch das Bergnügen Seines Falles, und ihr nähmet Meine Red' als Borwurf auf Dber sprächet: das sind Launen, Launen sind's der Könige.

"Summa: Cib, ber erste Krieger, Ebel, auf ber Ehre Gipfel, Treu, verständig, mannhaft, klug — Ohne Beugung vor bem Herren — Was kann er vom Herrn erwarten? Also bleib' es, wie es ist; Damit auch die fremden Bölfer — Hört es alle, die umherstehn! — Damit auch die fremden Bölfer Sagen, daß König Alfonso's Ahndung keiner seiner Diener, Selbst der Sid auch nicht, entging."

## 48.

Dasteht nun ber Cib gerüstet. Unwissend, was werden solle, Schwört der Maure bei Mahoma. Daß er Cib beleidigt habe, Reuet jeht König Alsonso. Doch der Cib, er steht in Wassen: Es geht nach Balencia.

Daftebt nun ber Cib gerüftet. Aufgestützt auf seinen Degen, Spricht zuseht er mit Limenen; Babieça beißt die Bügel, heiß erwartend ihren Reiter, Und bes Cibs Paniere rauschen In ber Luft, erwartend ihn.

"Barum weinet Ihr, Aimene? If so schwach benn unfre Liebe, Daß sie nicht ertragen könne Einige Abwesenheit? Jeber Eble ist bem König Dienste schulbig; bem gerechten Leistet man sie pflichtenmäßig, Undankbaren schenkt man sie. "Muth und Sinn ist Euer Erbtheil; Tochter eines Helbenstammes, Die Gemahlin eines Kriegers, Frei von jeder Weibesschwachheit: So, Rimene, lass' ich Euch.

"Jeben Augenblid bes Tages Benbet wohl an, Kahenb, stidenb; Singt am Abenb mit ben Töchtern, Und um Euer hans zu ordnen, Bachet mit Auroren auf.

"Bu Bergnügungen verlass" ich Guch die Sorge für die Heerben, Für die Wolle, fürs Gesteder; Nie, Ximene, nie seid müßig! Arbeit ist des Blutes Balsam, Arbeit ist der Tugend Quell.

"Eure reiche Rleibung ichließet Ein, bis auf mein Wieberkommen, Richt, barin mir zu gefallen, Sonbern mir zur Ehre bann. In Abwesenheit bes Mannes Rleibet einfach sich bie Frau.

"Junge Mäbchen — fern vom Feuer Wie den Werg; boch laßt die Töchter, Wenn Gesahren Ihr entsernet, Sie nichts merken von Gesahr.
Lasset sie an Eurer Seite Schlasen, und hinaus ins Grüne Nie ausgehen ohne Euch.
Löchter ohne ihre Mutter Sind wie Lämmer ohne Hirt.

"Zeigt ben hausgenossen Burbe; Euren Frauen seib gesprächig; Gegen Frembe seib bescheiben, Gegen Euch und Eure Kinber Unnachgebend fireng und fest. Keiner Freundin, auch der besten, Zeiget einen meiner Briefe, Wie ich keinem meiner Freunde Einen Eurer Briefe zeige; Denn das Band der Echgenossen Ift ein zurt vertraulich Band.

"Rie erwirbt man sich Hochachtung, Bo man alles von sich wissen, Alles übersehen läßt. Die geschwätzige Gemahlin Zieht den Mann in ihr Geschwätz, Macht dabei sich selbst verächtlich; Und boch ruhet auf der Achtung Eures Hauses seine Macht.

"Sollt' es Euch bisweilen Mübe Kosten, meiner Briefe Inhalt Bu verbergen — benn ber Freude Botschaft, sie verbirgt sich schwer —, So entbedt es, sie jum Schweigen Bu gewöhnen, Euren Töchtern; Ihrem Bater zu gefallen, Schweigen, weiß ich, sie gewiß.

"Rehmet Rath von keinem Manne. Fragt, was ich Euch rathen würde, Wär' ich ba, und folgt bem Rath; Und in schweren Dingen schreibet! Rie verläßt Euch meine Feber, Wie mein Degen und mein Herz.

"Zweiundzwanzig Marabedis Lass, ich Guch zur Tagesausgab'. Haltet Euch danach! Der wahre Abel steht nicht im Ersparen, Doch auch im Bergeuden nicht. Seid Ihr geldbedürftig, lasset Keinen als nur mich es wissen. Keinen Eurer Leute setzt Je zum Pfande; suchet lieber Gelbessummen auf mein Wort,

Auf mein bloges Wort, Ximene; Dieses wie bes himmels Feste, Weiß man, ist sest und gewiß. Wie ich mich für andre schlage, Glaubt, so werden sich auch andre frob bemühn für mich und Euch.

"Lebet wohl! Und einen Kuß noch! Einen nur; ich bringe keinen Aus den Schlachten dir zurud. Lebe wohl, meine Ximene! — Fort! die Krieger möchten sagen, Ich sei hier dein Bräutigam."

IV. Per Sid ju Falencia und im Tod:



Er erobert' ihre Schlösser, Legte ihnen Zins und Pflicht auf. Als er Alcocer erobert, Schlossen ihn die Mauren ein; Zahlreich waren ihre Heere, Keinen Aussall waget' er.

Da trat zu ihm Alvar Fanez, Der sich nannte von Minaya: "Galt es bazu unfre Mühe", Sprach er zu ben Kriegsgenossen, "Daß wir unser Land verließen, Um uns hier ben Bart zu kämmen? Brot, bas müßig wir hier zehren, Krieger, ist fein Ehrenbrot. Auf! hinaus unter die Mauren!" --

"Alvar Janes von Minaga", Sprach der Cid, "du redest tapser, Du sprichst wie ein Ehrenmann. Nimm die Fahne!" —

"Und beim Schöpfer Schwör' ich dir", antwortet dieser, "Wo du sie vielleicht nicht selber hintrügst, aus Bebenklichteit, Erag' ich sie." Der Aussall glücke. Alvar Fanez von Minaya Drang fort in die Maurenländer. Zwar beklagten sich die Mauren, Da sie Königes Alsonjo's Schutz genössen, über Unrecht; Aber welcher Ueberwundne Klaget über Unrecht nicht?

50.

Briefe ließ ber König schreiben, Stolze Briefe an ben Gib, Boll bon mancherlei Berleumbung Seiner Feinbe, ber Spione. Was bem Grafen Consuegra Gib antwortete, vernehmt.

"Eble Männer von Billalon, Tapfre Ritter von Balverna, Gute Leute von Billalba, Gute Chriften von Sansuena, Bose Spurer bes Betragens Andrer, les't und leset recht!

"Don Robrigo ift mein Rame, Bol auch Cib Campeabor. Co ergeben meinem Ronia. Mls mein Beib Ximene mir, Leb' ich als ein ichlichter Rriegsmann, Der faum zweimal in ber Woche Ab die Kriegeswaffe leat: Schlafe nirgend als im Belte; Thue feinem Freunde übel. Stund' es auch in meiner Dacht; Saue nur mit meinem Degen, Aber nie mit Bung' und Weber; Gije fitenb auf ber Erbe. Beil mir eine Tafel fehlt; Laffe niemand mit mir freisen Mle bie Braven und bie Guten, Ungufpornen durch bie Gitte Meiner Freunde Belbenmuth; Unfre Tifchgefprache icharren Die auf die begrabnen Tobten.

Greifen nie bem Urtheil Gottes Ueber die Lebend'gen vor; Ich, ber Cid, ich spreche selten, Kümmre wenig mich um andre, Frage nichts, als ob Babieça Sei gewartet und gezäumt, Aufzusitzen gleich nach Tafel, Nen zu eilen ins Gefecht;

"Lege nieber mich jum Schlafe, Richt zu wachen und zu finnen, Wie auf Wegen bes Betruges Ich erschleiche frembes Gut; Wach' ich auf, so geht's zu Felbe, hier ein seinblich Schloß zu nehmen, Ober liegen es zu lassen, Wie bas Glück will, wie es fällt.

"Bin ich einsam, so gebent' ich An mein Beib, und das mit Seufzen; Beinend mußt' ich sie verlassen, Klagend wie die Turteltaube; Und wol einsam und wol traurig Lebet jeht sie in der Frembe; Doch sie lebet glüdlich bort.

"Uebrigens, ihr hohen herren, Kann und barf ber Cib antworten Zebem, wer es fei, ber frägt; Er barf feine Seel' enthüllen Ohne Lug und ohne Scham." 51.

Port, wo seine Tapsern taseln, Rief ber Cid, boch unvermerket, Einem Krieger, ber im letten Tressen übel sich erzeigt, Martin Pelas; er rief ihn Seitwärts und sprach so ihm zu:

"Essen beibe wir zusammen heut' an bieser sondern Tasel; Denn bas Mahl mit jenen Tapfern, Die mit hohem Ruhm dort siben, Steht für heute uns nicht zu. Esset Jhr von Eurem Schemel, Ich von biesem; beibe werben Wir hier wohl beisammen sein."

Fort fuhr er in bem Gespräche:
"Jene, die an hoher Tafel
Dort mit Alvar Fanez speisen,
Sind Dämonen, leiden keinen
Neben sich, der seine Ehre
Nur im mindesten besteckt.
Ehre dulbet keine Fleden,
Jeder Fehl an ihr ist Brandmal,
Brandmal auf der schönsten Stirn;
Diesen Makel und sein Elend
Wegzutilgen, das vermögen
Spaniens reiche Schähe nicht."

Und sprach weiter: "Eine Quelle, Abzuwaschen solchen Fleden, Quellet in des Feindes Brust; Feindes Blut tilget die Schande Des Bergagten. Lieber fterben, Junger Mann, als icheun fich muffen Und fich nicht erfühnen burfen, Mit ben Braven umzugehn!

"An die Thaten Eures Baters, Meines guten Freundes Pedro, Belas, laßt uns gedenken; Ha, wie spaltete sein Schwert! Die Beispiele solcher Männer Sollen uns ausmuntern, Jüngling, Das zu thun, was jeder brave Mann gehalten ist zu thun. Bitten bürsen wir bann jene Alten Tensel, daß sie wieder Uns an ihre Tafel nehmen.
Sprecht mir, junger Mann, die Worte, Mir mit Mund und herzen nach:

"Lieber unterm Fuß ber Beibenroffe Sterben und zerqueticht, zertreten werben, Als baß einer ber lebend'gen Chriften Ehrlos uns vertreib' aus ber Gesellschaft!

"Sett Euch fest auf diese Worte, Jüngling, Daß, wenn wir auf jene Ebne kommen, Sie der Wind nicht etwa Euch entuehme. Auf, jum Schwert! Eu'r Pferd habt Ihr verloren. Sorget nicht; ich geb' Euch gleich ein andres."

Leise sprach er bief' und andre Worte Bu dem Jüngling. Es ward aufgestanden; Da ergriff er bei der Hand ibn, rusend, Rusend aus mit seiner Eisenstimme:

"Lieber unterm Fuß ber Beibenroffe Sich Bertreten laffen, als bei Chriften Leben und entehrt fein!"

Mljo rief er.

Indem tonten die Drommeten, Clarinetten, Cymbeln klangen. Auf, ins Feld! Es geht zum Siege, Krieger, gen Balencia!

Bon den Reben Cib's entstammet, That an biesem Tage Bunder Pelasz vorm Auge Cib's.

52.

"Da bie Königin bes himmels, Die gebenebeite Jungfrau, Uns, Balencia zu erobern, Hus, Balencia zu erobern, Hilfreich beigestanden hat, Bebro, so geht zu den Mauren, Schafft ben Leibenben Erquidung Und dem Todtenheer ein Grab.

"Cagt ben Ueberwundnen allen, Männern und den Weibern faget, Daß, die Stolzesten im Kriege, Bir die Sanstesten im Frieden, Menschlich und großmuthig sei'n.

"Regt fie an, zu mir zu fommen, Daß ich felbst mit ihnen spreche, Und für ihre Schäte' und Beiber Bleibe keinem eine Furcht.
Denn mir fehlen für die Schäte Kasten, und für ihre Beiber Fehlt ein Frauenharem mir. Gine nur ist meine Gattin, Eine, meine echte Frau.

"Mvar Fanez, auf! zu meiner Armen leibenden Aimene; Führt fie her und meine Kinder. Nehmt auch etwas Gold mit Euch, Daß fie sich das Nöth'ge kaufen Und anständig hier erscheinen, Diese schöne Stadt zu sehen Und Rodrigo, ihren Freund.

"Ferner breißig Mark an Golbe Rimm mit bir, bem heil'gen Pebro Lege sie auf ben Altar. Auch zweitausenb Silberstüde Stelle ben ehrhaften Juben Ifrael und Benjamin Bittenb zu, mir zu verzeihen Meine allereinz'ge Lüge, Die ich lebenslang beging.

"Die verpfänbeten zwei Kasten, Die verschlossen sie annahmen, Glaubten sie voll guten Goldes, Und sie waren voller Cand. Dennoch war es keine Täuschung; Denn bas Wort war in ben Kasten, Und mein Wort ift gutes Gold.

"Antolinez, Ihr begleitet Alvar Fanez. Seine Zunge Ift ein wenig träg', und Eure, Sie gefällt im Sprechen sich. Auf! erzählet ber Timene Unfre Abenteuer alle; Delft ihr bann auch im Gesange, Denn sie liebt in frohen Stunden Die Guitarr' und ben Gesang. "An ben hof bes Königs ziehet Dann auch beibe miteinander; Ueberreicht ihm bie Geschenke, Mit ber ehrerbiet'gen Bitte, Daß er Gattin mir und Kinber Enabig lasse mit euch ziehn.

"Was in beiner Kriegersprache Du zu sagen haft, vergiß nicht, Alvar Fanez, auch kein Wort. Wol, daß einem Geld am Hose, In der Schule seines Lehnherrn, Du dabei zu lachen gibst; Andre werden meine Plane So wie beine Worte meistern Und bespötteln. Mach' es also, Daß dem Neide nichts auch bleibe Als das Gift in seiner Brust.

"Zieht bann, meine Freunde, ziehet; Wenn hierher zurück ihr kehret, Findet ihr mich Ueberwinder Andrer Mauren, meiner Feinde, Oder — findet mich nicht mehr."

53.

Angekommen işt zu Burgos Küssete bie Hand bem König Asvar Fañez von Minaya, Antolinez neben ihm.

"Unterthänige Geschenke Ueberbring' ich, großer König, Bon bem ftolgeften Basallen, Den Ihr aus bem Reich gebannt. "Um mich selbst in biefer Senbung Richt zu täuschen, so erlaubet, Daß ich Euch bie Worte sage, Die er zu mir selbst gesagt; Denn wo Cib nicht ift, bin ich.

"Alfo fprach er: « Aus Balencia Cend' ich, was von bem Bajallen Seinem Oberherrn gebührt. Das Anbenten an bie Barte. Die 3hr, Ronig, mir erwiesen, Langft ift es aus meiner Bruft; Bielmehr fean' ich alles, alles, Bas baber zu meinem Rubme Und für Guer Reich entsprang. Ueberreichen wird Euch Fanes Sunbert ritterliche Bferbe Mit ben Deden und Gefdirr, Sundert Cflaven, die fie führen, Und im Raften breifig Colluffel Bon ben Stäbten und ben Schlöffern. Die hiermit Gud ber Berrather, Die ber Cib Euch übergibt.

"«Stolz bezahl' ich meine Schulben, König, mit ben Gütern reicher Ueberwundner Könige. Einem Armen und Bertriebnen, Dem Ihr nichts, o König, ließet, Bleibt nichts übrig, als auf Kosten Andrer Euch befriedigen.

"«Albar Fanes, mein Gesanbter, Ift ein Krieger, ber sich selber Sein Gut zu erwerben weiß; Er begehret nicht Geschenke,



Rur daß Ihr ihm, König, zusprecht, Wie es seiner Ehre ziemt. Was ich nie von Euch erlangte, Wahrlich, bas verbienet er.

"«Ehrenworte koften wenig, Und fie find so reich einträglich Einem guten Könige, Sie gewinnen ihm die Herzen, Wenn bei ungerechten Worten Sich bas treuste ihm entzieht.

"«Daß ber Cib Euch treu blieb, König, Eraut, o trauet nicht bem Beispiel; Biele sind vielleicht an Muthe, Ben'ge ihm an Großmuth gleich. Ebel hielt er's, Euch zu bienen; Andre könnten's ebel halten, Sich zu rächen für die Schmach. Ber ben Dolch Bellibo reichte, Kann ihn dreißig andern reichen, Benn er sie bafür bezahlt. Fing Bellibo nicht mit Schmeicheln Seinen Trug an bei Don Sancho, Den sein Dolchsich enbete?

"«Ber einmal ben Schmeichlern wohlthut, Leget fich die harte Noth auf, Immer ihnen schön zu thun. Schmeichler sind es, die sich rächen; Aus dem Honig ihrer Lippen Machet Euch ein Bollwerk, König, Und Ihr werdet es erfahren, Wie dies Euch vertheibige.

"«Berbet Ihr vielleicht mir fagen, Aus bem ungeftümen Munbe Eib's ergehen nichts als Lehren? Freilich ging wol mancher König Irre burch ju viele Lehren; Aber ber war ftets verloren, Dem kein Rath gefällig war.»"

Spottend hob ein Graf die Stimme, Sprach mit höhnischem Gelächter: "Klar ift's, lieber heut' als morgen Bunscht der Cid sich her nach Burgos, Um hier fort zu predigen."

Albar Fanez fließ im Borne Rückwärts sich ben Helm, und knirschend Rief er: "Wer hier wagt zu muden — Wo ber Cib nicht ift, bin ich."

Alles schwieg. Und Antolinez, Er begann mit suffer Rebe; Seine sanften Worte rührten So die Seele bes Monarchen, Daß er augenblicks Timenen Frei es stellte, zum Gemahle hinzuziehn, zum großen Cib.

54.

Angekommen in Valencia, Angelangt nach langer Trennung In ber schönen Stadt, gewonnen Durch die Tapferkeit des Cib, Lebten jeht Doña Limena, Sie die Mutter, und die Töchter Mit dem Cid, der hoch sie liebte, In Verehrung, Frend' und Glüd; Als schnell eine Botichaft ankam: Miramamolin ber Große Nahe sich mit mächt'gen heeren, Fünfzigtausenb Mann auf Rossen, Die zu Fuße nicht zu zählen; Ihm Balencia zu entreißen, Nah' er mächtig sich bem Cib.

Bohlerfahren in ben Baffen, Rüftet dieser stracks die Festen Aus mit Borrath und mit Bolk; Muntert auf bann seine Ritter Freudig, auf gewohnte Beise; Führte bann Dona Kimena, Sie, und seine beiben Töchter Auf bes Schlosses höchsten Thurm.

Allba sahen sie zum weiten Meer hinaus die Mauren kommen, Sahn mit großer Gil' und Sorgfalt Sie aufschlagen ihre Zelte Unter Kriegsgeschrei und Trommeln, Kriegsgeschrei und Paukenhall.

Großes Schreden faßt die Mutter Wie die Töchter; benn sie hatten Solche Heere nie zu Felbe, Nie auf einem Platz geschen. "Fürchtet nichts, ihr Lieben alle", Sprach der Sid, "solang' ich Isbe, Nah' euch keine Sorg' und Angst. Morgen, und ihr sehet alle Diese Männer überwunden; Töchter, und von ihrer Habe Mehrt sich euer Heirathsgut. Ze mehr ihrer, besto besser,

Desto reicher wird die Bente Für die Kirche zu Balencia, Die, dem Bolf zu hoher Freude, Morgen euch zu Füßen liegt."

Jett bemerkend, daß die Mauren Nah sich an die Thore drängten, Sonder Ordnung im Gewühl, Sprach er: "Alvar Salvadores, Leget an Such Gure Rüstung, Nehmt mit Guch zweihundert Neiter, Wohlgeübt auf ihren Rossen, Lagd, Daß Ximene und die Mädchen An dem Jagen sich erfreun."

Kaum gesprochen, so geschah es. Im Getümmel, im Getrappel Flohn die Mauren zu den Zelten; Wer nicht sliehen konnte, blieb. Doch hier wandten sie sich alle; Und weil Alvar Salvadores Borwärts sich zu weit gewagt, Fiel er in die Hand der Mauren, Bis ihn Tags daraus mit reichem Ruhm besreicte der Eid.

55.

Wohlgeordnet seine Bölfer, Die zu Tuß und die zu Rosse, Zog der Sid jett aus Balencia; Aus dem Thor der Wasserschlange Zogen sie hinaus ins Feld. Seine Fahne trug Bermubes; hieronymus, ber Bischof, Bog in Ruffung mit bem heere Gegen ben Barbarentonig, Miramamolin genannt, Der bem Cib bie schöne Bente, Sein erworbnes Reich Balencia, Mit wol funfzigtausend Reitern Tropig abzunehmen kam.

Mls einander gegenüber Mauren nun und Christen standen, So viel Mauren, Christen wenig, War alles in Furcht und Angst; Bis auf seinem Roß Babiega Cid erschien, in reichen Wassen, Und mit lauter Stimme ries: "Gott mit uns und San=Jago!"

Sprengte bann ein in die Feinde; Sieb und töbtete; gebadet Bar sein Arm in Seidenblut; Wer sich ihm zu nahen wagte, Jeder Maur', galt einen Sieb.

Enblich fand den Maurenkönig Selbst er auf im Schlachtgetummel; Dreimal traf er, dreimal schütte Den Barbaren nur die Rüftung, Bis er sich, erst hintern hügel Schleichend, dann in ein Castell zog Und dem Cid bas Feld verließ.

Bon dem Bolt, mit ihm gezogen, Blieben wenig' ihm ber Tausenb;

Was nicht tobt lag, warb gefangen. Und bas Lager, reich an Silber, Reich an Pferben, warb erbeutet; Und im allerreichsten Zelte, Das die Christenheit je sah, Fand sich Albar Salvadores.

Hocherfreuet war ber Cib; Hocherfreuet kehrten alle Nach Balencia; Mutter, Töchter, Die vom Thurm bie Schlacht geschauet, Froh empsingen sie den Cid.

## 56.

Dankend Gott und San-Jago Für ben Schut, ben sie ihm schenkten, Für die Kraft, die sie ihm lieben, Auszuschen solche Schlachten, Zu bezwingen so viel Mauren, Zu gewinnen Städt' und Festen, Wie kein andrer sie gewann — Denn Gott und der Erzaposiel hielten oh ihm ihre Hand —,

Lebte Cib jest, hochgefürchtet, hochgefürchtet und verehret, In Balencia mit Aimenen Und mit seinen beiben Töchtern Dona Sol und Dona Elvira, Die er über alles liebt.

Ringsum in Caftiljen gingen Bon ihm Bunbernenigfeiten, Alfo baß zwei junge Grafen, Reiche Grafen Carrien, Bor ben Kenig Don Alfonso Bittenb traten, baß er beibe — Brüber waren sie — vermähle Mit ben ebeln Töchtern Cib's.

Don Alfonso, kein Bebenken Finbend an ber reichen heirath, Lub ben Cib, ihn in Requessa Zu besuchen, sprach mit ihm Biel von seinen Wunderthaten, Bon den Schlachten, von den Siegen. Rechenschaft gab ihm der Cib.

"Aber Ihr seib alt geworben, Guter Cib", sprach Don Alsonso. "Großer König", sprach ber Felbherr, "Soviel Sorg' und Kriegesarbeit Macht schon alt; kaum hatt' ich Ruhe, Kaum Erholung Einen Tag. Alles indeß überstanden, It Balencia Euch gewonnen, Boll Bergnügen, voll von Gütern, König, Euer Eigenthum."—

"Guter Cid, genießt das Eure", Sprach Alfonio; "mir genüget Eurer Thaten Auhm, die Ehre Eines Felbherrn und Basallen, Wie fein Christenreich ihn hat. Gerne wünscht' ich Euren Töchtern Standesmäßige Gemahle; Und da haben sich zwei Grafen, Reiche Grafen Carrion, Brüder, sie von mir erbeten; Uebel wäre nicht die Heirath, Und ich steht für die Gesahr."

Sprach ber Cib: "Sie sind die Euren, Guter König, und Aimenens Bille ift gewiß ber meine; Die ich über alles liebe, Meine Löchter schent' ich Euch."

Traten zu ihm beide Grafen, Küffeten dem Cid die Hände. Nach Castiljen zog der König; Nach Balencia zog der Cid.

57.

Mit ihm zogen beibe Grafen, Ihm zu seinen Schwiegersöhnen, Seinen Töchtern zu Gemahlen Bon bem Könige geschenkt. Hocherfreuet war Aimene, Hocherfreuet beibe Töchter. Alvar Janez übergab sie Den Gemahlen, und ber gute Erzbischof verlobte sie.

Feste werben angeordnet, Ritterkämpse, Prachtturniere; Mohren, Christen, alle frenen Auf das Fest sich, auf die Spiele. Ach, ein böser Unfall frörte Alle Frenden, alle Luft!

Hört! Ein ungeheurer Löwe, Den ber Gib an seinem Hose Längst schon hielt, entfam bem Wächter, Und als wär' er angewiesen, Lief er auf die beiden Grafen — Eben schlummerte der Cid —, Warf bie Tafel um und brüllte Schredlich. Sein Geschrei erwedte Schnell ben Schlummernben; er sprang Auf ben Stuhl, erhob bie Stimme;



Und ber Lowe, ber ihn anfah, Der die Gifenstimme tanute, Wandte sich und ging gurud.

Blag von Tobesfurcht und Schreden Schleichen jest bie Grafen feitwarts, Bahnenb, baß zu ihrem Schimpfe Diefer Scherz bereitet fei;

Berber, Gib.

Darin ftartet fie ibr Dheim, Der gur Beirath fie begleitet; Und fo werben eine fie alle, Abichieb ichnell vom Cib zu nehmen, Beggugiehn mit ihren Beibern Und zu rachen an ben Tochtern, Bas am Bater fie nicht fonnten D bes icanblichen Beginnens!

D bes bubiiden Berraths!

Chrerbictig treten beibe Bor ben Gib, Abichieb zu nehmen, Beimzugiehn mit ihren Brauten Und bie Sochzeit bort zu feiern; Alfo munichte es ibr Bater.

Cid, befrembet und betroffen, . Sielt in feinem großen Bergen Beibe nicht für nieberträchtig, Rur für launisch und unhöflich; Doch ber Mutter Berg wehflaget, Und es ichlägt bas Berg ber Töchter, Unter Ceufgern, unter Thranen Scheibenb. Gib begleitet fie.

58.

Buf gerabem Wege jogen Erft bie Grafen, wohl empfangen Bon bes eblen Cib's Bafallen. Freundlich auch von jebermann; Wer bes Belben Ramen fannte, Wer bes Belben Töchter fab. War ihr froher Unterthan.

Auch die Schwiegersöhne heucheln Freundlich ihrem guten Bater,
Der beklommen von den Töchtern
Und mit Seufzen Abschied nahm;
Denn ein Strom gepreßter Thränen Gießt sich auf der Töchter Wangen:
"Warum geht Ihr, guter Bater? Wem verlaßt Ihr Gure Töchter?"
Watum gehst du, ebler Cid?

Seitwärts ab vom Wege lenken Zett die Grafen in die Wüfte, Boraussenbend ihren Zug. Und als tief sie im Gebirge Waren, einsam von den Menschen, Dießen sie die ebeln Donas Riebersteigen von den Mäulern —

D ber niebrigen Berrather! D bes ichanblichen Berraths!

Rache jest an Cib zu nehmen, \*
An Cib, ber sie nie beleibigt,
Auch bes Castiljaner Abels
Reib und haß und bittern Groll
Auszugießen, einzuprägen
Unauslöschbar auf sein haus,
Reißen sie ben Schmuck ber Kleiber
Ab vom Busen ber Bermählten,
Schleppen sie an ihren haaren,
Geben Streiche ihren Bangen,
Ihren Rücken Riemenstreiche,
Daß ihr Blut zur Erbe sließt.

"habt bas jest für euren Bater, Für ben großen Cib, ben ebeln,

Der ben Caftiljaner Abel, Der ben hof verachtenb ichmahte, Der auf uns ben Löwen ließ!"



Mlo ließen fie bie beiben, Die Unichulb'gen, angebunden Tief im Balo an einem Baum.

Und wie nach vollführtem Siege Biehen fürder fie die Strafe. "Bo ift unfre Herrschaft blieben?" Fragt der Zug. Die Grafen sprechen: "Doña Sol und Doña Elvira, Beide sind fie wohl versorgt."

D ber niebrigen Berrather!

D bes ichanblichen Berrathe!

Doch vom himmel und im herzen Ihres eblen großen Baters Bar die Rettung der Betlassnen-Bunderbar vorherbestimmt. "Reitet", sprach der Cid beim Abzug Zu Ordono, seinem Nessen, "Reitet querhin durch die Büste; Zu Valencia sehn wir uns."

59.

Angfigeichrei und Beh und Seufzen, Nechzen wie der Sterbenden Drang hinauf von den Berfassnen, Auf gen himmel, und erreichte Bald Orbono's horchend Ohr.

Den Berlassenen zu Sulfe Gilt' er tiefer in die Buste, Und als er die Eblen sah — Buthenb rauft er sich die haare, Buthend flucht er den Berräthern; Feig entstohen waren sie.

Dedet bann mit feinen Rleibern Die Berlaffenen, Salbtobten, Löfet ihre harten Banbe, Eilt, Erquidungen zu suchen, Rettung, Obbach, Sicherheit. Balb auch fand er einen Landmann, Treu dem Eid und ganz ergeben; In deß Hütte trugen beide, Schweigend, die Berlassenn, Wo des Landmanns Weib und Töchter Freundlich ihrer sich annahmen Und sie treu verpflegeten.

Don Orbono sprach: "Senoras, Unter bieser guten Leute Sichern Obhut weilet hier; Ich geh' jest mit meiner Nachricht — Ach, wo werd' ich Worte sinden, Sie dem Vater, sie der Mutter Zu verkündigen? dem Cid!"

Wo die Thaten Nache fordern, Schweigen Worte. Cib erwidert Nichts und schlug sich an die Brust: Wol hast du mir das gesaget, Gutes Herz; doch so abscheulich, Schändlich, häßlich, niederträchtig, Nicht der Teusel handelt so!

Aber welche Thränenquellen Berben jeht ber Mutter Angen! Standhaft tröftet fie ber Cib; Sendet Boten ab zum König, Schnelle Boten, um Erlaubniß, Kommen selbst vor ihn zu bürsen Gen Tolebo, wo er war.

60.

Snäbig nahm ihn auf ber König, Als er ankam mit ben Rittern, Enäbig, wie es Gib verbient, "Meine Dienste wist Ihr, König, Für Fernando, Euren Bater, Für ben unglädsel'gen Sancho Und, Alfonso, auch für Ench."

Alfebalb gebet ber König; Und die beiben Grafen reichten, Schimpflich, und boch nicht beschämet, Den Tizona und Colado Ihrem ebeln herrn zurud.

"Hab' ich", sprach ber Cib, "euch wieber, Angebenken meines Lebens, Dich Tizona, einst gewonnen Bon Bucar, bem Mohrenkönig, Als Balencia ich bezwang; Dich Colabo, ben ber eble Graf von Barcelona trug, Als ben Aragonierkönig Wir mit Ruhm besiegeten! Nehmt die Degen, Don Bermubes Und Alvar Fanez Minaya; Bis zum Schluß ber Reichsversammlung Wahrt vor jedem Nieberträcht'gen,

Jeht mit fürchterlichem Aufruf Griff ber Gib an seinen Bart, Rannt' in Gegenwart bes Königs Und ber gangen Reichsversammlung, Nannt' die Grafen und den Oheim, Der den Anschlag angegeben, Nieberträchtige Berräther. Als ein Mann von Ehre trug er Ritterlich die Klage vor.

Sich entschuld'gen wollen beide; Doch umsonst ist die Entschuld'gung, Auf der Lippe stockt das Wort. "Sprechet", rief der Cid noch lauter, "Ift es Wahrheit, was ich sage? Tod oder Bekenntniß."

"Der".

Sprach im Spott Garzia Cabra, "Der mit seiner Gisenstimme Und mit seinem langen Bart Bill euch, Grafen, hier erschrecken; Geh er hin zu seinen Mauren!" —

"Schweigt!" antwortete ber König, "Recht gilt hier es und Gericht. Fechten müßt ihr, Angeklagte, Drei mit brei: ihr beiben Grafen Und ber Obeim in Berson; Anberseits, wen von ben Rittern Gegenüber euch zu ftellen Der Beleibigte sich wählt."

Auf ber Stelle mahlte Cib Drei von seinen wadern Männern, Don Bermubes und zwei Bettern, Stellend sie bem Feinde bar; Nahm barauf vom König Abschieb, Nach Balencia zog er heim. 61.

Bieberträchtige Berrather Bleiben immer hinterlistig. Können sie mit Ritterehre Richt entgehn bem bosen Kampf, Bollen sie ihn von Tolebo Fernhin zieben auf bie Ebne : Ihres Stäbtchens Carrion.

Schon versammelt find bort alle Große stattliche Berwandte, Selbst aus königlichem Stamm, Alle reich in goldner Rüstung, Alle prächtig im Gefolge, Uebermüthig, frech und stolz.

Und ihr Anschlag ift, die Ritter Cib's voran hinweggublasen, Ehe noch der Kampf beginnt. Kaum wird biesen soldes mertbar, Wenden sie sich an den König: "Unter des Gesehes Schut Und in deinem sind wir, König, Dir vertraut, Dir andesohlen! Benn wir hinterlistig fallen, Rächen wird uns unser Cib."

So gewarnet, nimmt ber König Aller breier Leib und Leben Deffentlich in seinen Schut; Beift bie hinterlist'gen Grafen Gen Tosebo, untersagenb Das Gefecht in Carrion.

O wie sank bas Herz ben Frechen! Borm Colabo, vor Tizona Zittert jest ihr Uebermuth. Felb und Plat find abgemessen, Aufgerichtet stehn die Schranken — Wo bleibt Fernan Gonsalez? Denn Bermubes steht erwartend —; Endlich tritt er auf, erbebend, Stößt zuerst mit seiner Lanze, Und schon liegt er tief am Boben Mit durchbohrtem Schild und Harnisch.

Bittend fleht er um sein Leben, Als er die Tigona sah Aufgehoben. "Stirb, Berräther!" Rief Bermubes. "Schenk, o schenke Mir mein Leben", sprach ber Feige; "Ich erkenne mich besiegt!"

Martin Antolin von Burgos Sob die Lanz' und den Colado Gegen Diego Gonfalez.
Mächtig schrie er um Erbarmen Unter Puffen, unter Streichen Des Colado, bis sein Roß ihn Günstig aus den Schranken riß.
"O wie schändlich ", riefen alle,
"Schändlich ift auch der bestegt!"

Nuno Gustios tritt entgegen Dem verrätherischen Oheim, Suer Gonsalez, burchbohret Ihm auf einmal Helm und Schilb; Blutend liegt er an dem Boben, Schon seht Nuno ihm die Lanze Ins Gesicht; da ruft des Baters' Klägliches Geschrei: "Erbatmen!" Lieget er denn nicht besiegt?" Ja besiegt, und nieberträchtig Feige, sind sie überwunden, Die Stolzen, Bermessenen. Richts bleibt jeht dem König übrig, Als das Urtheil auszusprechen "Niedriger Berrätherei". Ehrlos werden ihre Namen, Eingezogen ihre Güter, Und kein Mann von Ehre nennet Ohne Scham die Riedrigen.

Als ber Cib von seinen Siegern Froh die gute Botschaft hörte, Dankt' er Gott; doch blieb im herzen Ihm die bittere Erinnrung Lebenslang ein wunder Ort.
Seit der Schmach, die ihm begegnet, Trug er fortan schwarze Rüstung, Uebersät mit goldnen Krenzen, Und war stiller als vorher.

62,

Eingeschlummert, matt vor Alter, Saß auf seinem hölzern Stuhle Cib, ber Felbherr. Neben ihm Saß Aimene mit ben Töchtern, Stidenb eine feine Leinwand; Ihnen winkte mit bem Finger Sie, bes Baters sußen Schlummer Richt zu stören. Alles schwieg;

Mls zwei perfifche Gefanbte, Den ruhmvollen Gib zu grußen, Kommen mit Geraufch und Pracht. Denn ber Ruf von feinen Thaten, Bon ber Größe feines Berthes Drang burch Mauren und Araber Bin ins ferne Berfien.

Bon bes Gelben Ruhm ergriffen, Sanbt' ber Gultan ihm Geschenke: Seibenftoffe, Specerein.

Angelanget mit Kamelen, Eraten vor ihn die Gesandten. "Aun Diaz", sprach der eine Mit hinabgesenktem Blick, "Aun Diaz, tapfrer Feldherr! Unser mächtiggroßer Sultan Bent dir seine Freundschaft an. Bei dem Leben Mahom's schwur er: Hätt' er dich in seinem Lande, Wol die Hälste seines Reiches Gäb' er gerne dir als Freund. Seine Achtung dir zu zeigen, Sendet er dir die Geschenke." Ihm antwortete der Cid:

"Sagt bem Sultan, Eurem Herren, Daß bie Ehre seiner Botschaft Ich empfange unverbient.
Was ich that, es war nur wenig; Was ich bin, ward oft verseumbet; Hätt' er sich bei uns erkundet, Wer ich sei, er hätte schwerlich Wir die Ehre wol erzeigt.
Indeh, wär' er Christ, ich machte Ihn zum Richter meines Werths."

Alfo fprach ber Cib und zeigte Ihnen barauf feine Schäte:

Die Gemahlin und die Töchter, Zwar nicht überbedt mit Berlen, Ohne Schmuck und Gbelfteine, Doch des Gerzens Gut' und Unschuld Sprach aus jeglichem Gesicht. Ueber seiner Töchter Schönheit Waren beibe hoch erstaunt, Und noch mehr, noch mehr erstaunet Ueber seine schlichten Sitten, Ueber sein einsaches Haus.

Auch in Spanien besiegte Balb sein Ruhm bie ärgsten Neiber. Seine schönen eblen Töchter Dona Sol und Dona Elvira Fand ber Lohn; an zwei Insanten Arazoniens und Navarras Wurden glücklich sie vermählt.

63.

Platt von Jahren, matt von Kriegen, Obwol überdeckt mit Ruhme, Als der Eid Bucar entgegen, Der, Valencia ihm zu rauben, Auf ihn drang mit flarker Geerskraft, Dreißig Könige mit ihm — Als Eid gegen sie hinanszog, Sprach er zu Ximenen so:

"Benn ich überbedt mit Tobeswunden Auf bem Schlachifelb falle, so bestatte Mich beim heil'gen Pedro de Cardena, Nahe dem Altare; und, Limene, Sei wohl auf der hut, daß dich der Mauren Keiner dann in Jurcht und Schwachheit sehe. Wenn man biesseits über meinem Leichnam Rubepsalmen singt, so ruse jenseits Man zu Waffen, bag mein Tob ben Feinben Reuen Muth nicht und ben Sieg nicht gebe.

"In ber Rechten laß mir die Tizona Auch in meiner Gruft, daß fie kein andrer, Kein Unwürd'ger führe. Will es Gott so Und du siehst Babieça aus dem Schlachtseld Ohne mich heimkehren, öffnt ihm freundlich Gleich die Pforte, streichle ihn, Timene. Wer dem herrn so treu wie er gedient hat, Ist auch Lohns werth nach des herren Tode.

"Hilf, Ximene, hilf mir in die Waffen. Sieh, dort blinket schon die Morgenröthe; Und es geht auf Leben oder Tod jett. Gib mir, Liebe, gib mir deinen Segen; Und, was ich erworben, sei der himmel Gnädig deiner Kraft es zu erhalten."

Ausgesprochen biese Worte, Schwang er mubsam sich vom Edstein Auf sein gutes Pferd Babiesa; Das sah feinen herren traurig, Traurig hing es seinen Kopf.

64.

Matt von Kriegen, matt von Kämpfen Lag ber Cib auf seinem Lager, Denkenb an die nahe Zufunft, Un Gesahren ber Kimene; Uls er neben sich am Bette Leuchten sahe welchen Glanz! Einen Mann an seiner Seite Sah er; heiter war sein Antlit, Glänzenb, und sein haar gefräuselt, Beiß wie Schnee; er saß ehrwürbig Da, in sugem himmelsbuft.

"Schlummerst bu, mein Freund Robrigo?" Sprach er: "Auf! ermuntre bich!" —

"Und wer bift bu", sprach ber Felbherr, "Der im Bachen mit mir spricht?" —

"Bebro bin ich, ber Apostel, Dessen haus dir so beliebt ist, Hergesandt auf deine Sorgen, Komm' ich zu verfünden dir, Daß dich Gott nach dreißig Tagen Rufet in die andre Welt,

"Bo bich alle beine Freunde, Bo bie heil'gen bich erwarten. Um die Freunde, die du läffest, Um Limene sei nicht bange; Aufgetragen meinem Better, Dem San Jago, ist ihr Sieg. Mache fertig bich zur Reise, Und bestelle froh bein haus."

Dies gehöret, sprang Robrigo Munter auf von seinem Lager, Bill bem heiligen Apostel Dankend froh zu Fuße fallen. Doch die himmlische Erscheinung War hinweg; er ftand allein.

65.

Tausenbhundert zweinnbdreißig, Um breizehnten Tag bes Maimonds Bar es, als ber gute Felbherr Bon Bivar bie Welt verließ.

Tages brauf, als ihm San= Pebro Prophezeiend war erschienen, Ließ er seine Freunde kommen; Und Aimenen ihm zur Seite, Sprach er seinen letten Willen Ernft und ruhig also aus:

"Bu Can = Bebro be Carbena, Wie bu mir verfprachft, Timene, Birb mein Rorrer beimgeführt. Rebem meiner eblen Manner Gib fünfbunbert Maravedis; Denn fie maren treuergeben. Tren bem Cib bis in ben Tob. -Alvar Fanes von Minaya, Du, mein Freund, wirft fie vertheilen. -Bas bir bleibt, meine Ximene, Bend' es an ju frommen Berten, Und für beine But' und Liebe Sabe meinen treuften Dant. In bas Rlofter gu Carbena Wirft bu meinen Leib begleiten; Mein Bertrautefter, Gil Diag, Don Jeronymo, ber Bifchof, Mlvar Fanes und Bermubes, Meine Treugelichten alle, Werben, bir und mir gefällig, Wol mit bir bie Reise thun,"

So empfahl er Gott bie Seele, Nahm Abschieb von seinen Freunden Und empfing bas Sacrament. 66.

Cages noch vor seinem Tobe Ließ Cib seine Freunde kommen, Und als Felbherr sprach er so:

"Ich weiß, daß der Mohrentönig, Daß Bucar mit seinen Heeren, Der Balencia hart umschließt, Gierig meinen Tob erwartet: Bergt ben Sarazenen ihn.

"Und die kostbarn Specereien, Die Balsame, die der Sultan Mir aus Persien gesandt, Sandt' er wol für meinen Leichnam! Bohl, ihr Freunde, laßt ihn waschen, Balsamirt ihn mit der Myrrhe, Kleidet ihn von Haupt zu Fuß. San=Jago wird euch begleiten, Und kein Klaggesang erschalle, Keine Thräne wein' um mich.

"Bielmehr, wenn ich ausgeathmet, Laffet bie Trommeten tönen, Laßt bie Pauken, laßt bie Cymbeln, Laßt bie Clarinetten rufen Feldgeschrei zur nahen Schlacht.

"Und wenn ihr dann nach Castiljen Meinen Leichnam hinbegleitet, Biff' es ja kein Mohren=Seewolf, Alle lasset hier zurück. Sattelt meinen Freund Babieça, Kleibet mich in meine Wassen, Gürtet an mir die Tizona, Und so setzt mich auf mein Roß. Neben mir bann geht Gil Diaz, Don Jeronymo ber Bischof, Und mein tapfrer Freund Bermubes. — Ihr, Alvar Fanez Minaya, Ziehet stracks hin auf Bucar; Daß Euch Gott ben Sieg verleihn wird, Sagte mir San=Pedro selbst."

Mso sprach der Feldherr ruhig. Und des Sultans Chrendalsam War gesandt ihm zum Triumph,

67.

Jahnen, gute alte Fahnen,
Die den Cid so oft begleitet
In und siegreich aus der Schlacht,
Rauschet ihr nicht in den Lüsten
Traurig, daß euch Stimm' und Sprache,
Daß euch eine Thräne sehlt?
Denn es brechen seine Blicke,
Er sieht euch zum lettenmal.

Lebet wohl, ihr schönen Berge Teruel und Albarazin, Em'ge Zeugen seines Ruhmes, Seines Glüces, seines Muths; Lebet wohl, ihr schönen Höhen, Und du Aussicht auf das Meer hin! Ach, der Tod, er raubt uns alles, Wie ein Habicht raubt er uns! Seht, es brechen seine Augen — Er blickt hin zum leptenmal.

Bas hat er gefagt, ber gute Cib? Er liegt auf seinem Lager.



Wo ift seine Eisenstimme? Kaum noch kann man ihn verstehen, Daß er seinen Freund Babiega, Ihn noch einmal sehen will.

Babieşa kommt, der treue Mitgefährt' des wackern Helden In so mancher, mancher Schlacht. Als er die ihm wohlbekannten Guten alten Fahnen siehet, Die sonst in den Lüsten wehten, Hingebeugt aufs Sterbelager, Unter ihnen seinen Freund, Fühlt er seinen Lauf des Ruhmes Auch geendet, steht mit großen Augen stumm da wie ein Lamm; Sein Herr kann zu ihm nichts sprechen, Er auch nichts zu seinem Herrn. Traurig sieht ihn an Babiega, Eid ihn an zum settenmal.

Gerne hatt' sich Alvar Fanez Mit dem Tobe jest geschlagen. Ohne Sprache fist Aimene; Cib, er brudt ihr noch die Hand.

Und nun rauschten die Paniere Stärker; durch das offne Fenster Weht ein Wind her von den höhen — Plöhlich schweigen Wind und Fahnen Edel: denn der Cid entschläft. Auf mun, auf, Trommeten, Trommeln, Pfeisen, Clarinetten, tönet! Uebertönet Klag' und Seufzen; Denn der Sid befahl es da. Ihr geleitet auf die Seele Eines helben, der entschlief.

68.

Busgeathmet hat ber gute Cib, ber von Bivar sich nannte. Zu vollbringen seinen Willen Ist Gil Diaz jest bedacht.

Balfamiret wirb sein Leichnam: Frisch und schön, als ob er lebte, Sitt er ba mit hellen Augen, Mit ehrwürdig weißem Bart; Eine Tafel stütt bie Schultern, Sine Tafel Kinn und Arme; Unbewegt auf seinem Stuhle Sitt er ba, ber eble Greis.

MIS zwölf Tage nun vergangen, Schalleten bie Kriegstrommeten, Wedten auf ben Maurentönig, Der Balencia bart umichlof.

Mitternacht war's, und man sette Auf sein gutes Pserd Babieça Grad' und sest den tobten Herrn.
Schwarz' und weiße Niederkleider, Nehnlich dem gewohnten Harnisch, Den Cid an den Beinen trug, Durchgenäht mit goldnen Kreuzen, War die Kleidung; ihm am Palse, Eingesaft mit der Devise, Wellensörmig hing sein Schild; Bon gemaltem Pergamente Stand ein Helm ihm auf dem Haupte: Ganz in Eisen eingekleidet Schien er da auf seinem Roß, In der Rechten die Tizona.

Reben ihm zu einer Seite Ging Jeronymo ber Bifchof, Un ber anbern ging Gil Diag; Beibe führten ben Babieça, Der fich seines herrn erfreute, Der noch einmal auf ihm saß.



Sacht geöffnet ward die Pforte, Die hin gen Castifjen führet, Trabethor wird sie genannt; Durch sie zog Pedro Bermubes Wit erhobner Fahne Sid's, Reben ihm vierhundert Ritter Bur Bebedung ihr, voran; Jest nun folgete Cid's Leiche, hundert Ritter um fie her; hinter ihr Dona Aimene, Wohlbegleitet von sechshundert Eblen Männern, ihrem Schus.

Schweigend ging ber Zug und langsam, Leif', als wären es kaum zwanzig. Aus Valencia waren alle Längst schon, als ber Tag anbrach.

Alvar Fanez war ber erfte. Buthig fturzt er auf bie Mauren, Die Bucar hierher gelagert, Ungeheuer war bie Zahl;

Traf zuerst auf eine schwarze Mohrin, bie aus türk'schem Bogen Gist'ge Pfeile töbtlich schoß Also meisterhaft, daß man sie Einen Stern des himmels nannte; Sie und ihre Schwestern alle, Hundert schwarze Weiber, streckte Alvar Fañez in den Staub.

Dieß gesehn, erschraken alle Sechsundbreißig Mohrenkön'ge; Furchterblasset fland Bucar.
Bol sechshunderttausend Ritter Dünkt ihnen das heer der Christen, Alle weiß und bell wie Schnee.
Und der Schrecklichse vor allen, Reitend vor auf weißem Rosse, Größer als die andern alle,

In ber Hand bie weiße Fahne, Auf ber Bruft ein farbicht Kreuz, Sein Schwert glänzete wie Feuer — Als er anlangt bei ben Mauren, Breitet ringsum er ben Tob. Alle flichen nach ben Schiffen, Biele stürzen sich ins Meer. Bol zehntausenb waren ihrer, Die bie Schiffe nicht erreichten, Die bes Meeres Flut verschlang. Bon ben Mohrenkön'gen blieben Zwanzig; nur Bucar entrann.

Mso siegt' auch nach bem Tode, Beil San-Jago ihm voranging, Sib. Gewonnen ward an Beute Großer Reichthum, alle Zelte Boll von Golbe, voll von Silber; Auch ber Aermste wurde reich.

Sobann seiten, nach bem Willen Cib's, die freundlichen Begleiter Nach San-Pebro be Carbena Ruhig ihre Reise fort.

. 69.

Boten sandte jest Aimene Auf der Reise nach Castiljen, Boten an Cid's Anverwandte, Boten auch an ihre Töchter Und an ihre Schwiegersöhne, Zwei gekrönte Könige: Daß sie kumen und den Feldherrn, Ihren Freund und Bater, ehrten, Ihm erzeigend noch die letzte Trauervolle Liebespflicht. Mlvar Fanez war ber Meinung, Daß man in ben Sarg ihn legte, Diesen bann mit Purpur bedte Und mit golbnen Nägeln schlösse; Doch Timene Gormaz sprach:

"Cib mit seinem schönen Antlit, Mit ben hellen offnen Augen, Soll er in ben Trauerkasten, In ben sest verschlossnen Sarg? Nein! Es sollen meine Töchter, Meine Schwiegersöhn' ihn sehen, Wie er noch im Tobe lebt."

Angenommen warb bie Meinung. Eine Stunde weit von Osma Sammelte sich die Versammlung, Und der Ehrenzug begann. Aragoniens König Sancho Kam mit seinen braben Rittern;

Ihre rudgekehrten Schilbe hingen an ben Sattelbogen, Schwarze Mäntel trugen alle, Aufgeschlifte Trauerkappen, Nach castilischem Gebrauch. In ber tiefsten Trauer waren Doña Sol und ihre Damen, Schwarz umhüllt mit Etamin.

Fast erhob sich schon ein Weinen; Aber schnell verbot Timene Alle Alagen, alle Thränen, Weil ber Cib es untersagt. Ihres Baters Hand zu füssen, Nahten still verehrend beibe, König und bie Königin. Auch ber König von Navarra Trat hinzu mit Doña Elvira, Küffend ihres Baters Hand. Biele stille Thränen flossen, Bis sie zu SansBedro kamen, Wohin sich der Sid gewünscht.

Selbst ber König von Castiljen, Als er von bem Buge hörte, Sandt' er Boten, ihn zu grüßen, Ehrenvoll ihn zu begleiten, Gilte selbst hin nach Carbeña; Und als er ben Tobten sah,

Bunbert' er sich seiner Schönheit, Ordnete, daß, statt im Grabe, Er auf einem prächt'gen Stuhle Säße, neben dem Altar.
Aufgerichtet, reich vergolbet, Ward ihm schnell ein Tabernakel. Länger als zehn Jahre saß er Da in seiner vollen Rüftung, Als ob er nech leibt' und lebte, Die Tizona in der Hand.

70.

Sancho, König in Navarra, Bugenamt der Helbenmüth'ge, Er, des großen Cid's Urenkel, Den ganz Spanien noch verehrt, Mit Alfonso von Castilsen Führet' er siegreiche Kriege, Drang hinein dis über Burgos, Ueberall gewinnend Bente, Bis mit solcher reich belaben Er hinwegzog, voll bes Wahnes,/ Niemand könn' ihm widerstehn.

So fam er auf seinem Rudzug In bas Kloster be Carbena, Bo begraben lag ber Cib, Hochverehrt: benn niemand glich ihm Seit ber Zeit an Muth und Stärke Wie an Güt' und Redlickfeit,

Borgesetter bieses Klosters
Bar ein Abt, ein Mann von Jahren,
Der als Ritter einst in Wassen
Ehre sich und Ruhm erworben,
An Gestalt ein Mann von Anschn,
Boll Gemüths; es brück' ihn schmerzlich,
Daß ber König von Navarra
Mit dem Schimpse von Castiljen
So viel Beute mit sich nahm.

Als der König zum Altare Trat, bewundernd seine Fahne, Derengleich er in ganz Spanien Keine nirgend je gesehn, Riß der Abt sie vom Altare Und erhob die Fahne — Cid's.

"Wiffe", sprach er, "großer König, Wiff', in biesem heil'gen Kloster, Das mir anvertrauet ist, Liegt ein Helb, mit bessen Fahne, Unter ihr, barf ich mich messen, Großer König, selbst mit dir. Denn hier ist die Leichenstätte Cib's, genannt Campeador.

"Eine Gunst von dir zu bitten, herr, ergriff ich seine Fahne Kühn, und trage meine Bitte Dir in tiefster Demuth vor: Laß den Raub zurud, o König, Den du unserm Land entziehest! Dir gereicht's zu böherm Rubme, Wenn du ihn der heldensahne Weihest und bem Grabe Cid's."

Einen Angenblid betroffen Und nachbenkend ftand der König Ueber bieses Abtes Muth; Dann sprach er: "Aus mehren Gründen Thu' ich, Bater, was Ihr bittet, Und lass' meine Beute hier.

"Erstens, weil ich aus dem Blute Des Caimpeadors entsprossen, Der Urenkel bin von Cid; Seine Tochter Doña Elvira, Die Gemahlin Don Garzia's, Rühm' ich, ist Großmutter mir.

"Zweitens, laff' ich aus Berehrung Gegen biefe helbenfahne Und bes hier Begrabnen Ruhm, Eurer Obhut anvertrauet, Gern bie Kriegesbeute hier,

"Die ich bann auch, recht gesaget, Wäre jest ber Cib am Leben, Wol nicht mit mir nehmen bürfte; Nie war' ich so weit gekommen, hatte nie sie mir erworben, Rie ließ' er vor seinen Augen Sie hinziehn aus seinem Lande, Lebte noch ber tapfre Cib.

Alfo laff' ich fie bem Tobten, Euch zu frommem Brauch, gurud." Er befahl — und alle Beute Blieb bem Klofter von Carbena, Sie marb eine fromme Stiftung.

Ein Bohlthater für bie Armen, Gin Befchüper ber Berlaff'nen Barb ber Cib auch in ber Gruft.

Berlag ber G. Grote'ichen Berlagebuchhandlung (G. Muller) in Berlin.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

HPR 2 3 1341

